

### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







igitized by Google

Digitized by Google



SF521 T6 v.10

MAIN LIBRARY AGRIC. DEPT.

# 

| Alfonderliches von meinem Bienenstande 60<br>Alter von verwendbaren Beiselsellen, Er-<br>tennungszeichen 81<br>Arbeitseinteilung i. Tiroler Würselstock 138, 159 | Imferbund, Borarlberger, 5, 39, 101, 148, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fennungszeichen 2001/0136uch, Cl                                                                                                                                 | Jahresmende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arheitseinteilung i. Tiroler Mürfelftod 138 159                                                                                                                  | Jahresschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausferner Bienenwicht                                                                                                                                            | Aft die derrische Riene hemmtenenkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausferner Bienenzucht                                                                                                                                            | Ou bee benriche Siene dernuterkeitenst wot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                  | ben? 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beitrag zu ben Bienenhaussprüchen 98                                                                                                                             | Königinnenzuchtfurs 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beobachtungsstationen 13, 28, 30, 31, 40, 62,                                                                                                                    | Königinzucht= und Beobachtungsfästchen . 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 84, 95, 112, 128, 145, 166                                                                                                                                       | Rrieg und Bienenzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beobachtungs- und Königinzuchtfästchen . 78                                                                                                                      | Rundmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bienenauswinterung 99                                                                                                                                            | Rundmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bienenauswinterung                                                                                                                                               | - , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vienengausiprume                                                                                                                                                 | Leistungsfähigkeit eines Schwarmes 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bienen, unsere, 34, 51, 71, 90, 106, 124,                                                                                                                        | Table Control of the |
| 137, 156                                                                                                                                                         | OM -16 WC -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vienenjahr 174                                                                                                                                                   | Maifrantheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bienenjahr                                                                                                                                                       | Weine Bienenauswinterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gienenzuchturie 117, 126, 148                                                                                                                                    | Meine heurigen Erlebniffe am Bienenstand 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Otenenzum und Krieg 133                                                                                                                                          | Mitglieder bes Zweigvereines, Achtung! 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brief, offener                                                                                                                                                   | Mitteilungen des Zentralvereines 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brieffasten 16, 48, 88, 136                                                                                                                                      | Monatsarbeiten 34, 51, 71, 90, 106, 124, 137, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Büchertisch 32, 104, 120, 136, 184                                                                                                                               | 137, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deutsche Bienen hinuntergekreuzt worden? 107                                                                                                                     | Rohema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                  | Nachruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einladung                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sinwabentästchen als Beobachtungs und Köni-                                                                                                                      | Okus 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ginzuchtfästen                                                                                                                                                   | Obmänner, an alle 2, 17<br>Offener Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rhaltung und Förderung der Bienenzucht 5                                                                                                                         | Offener Otief 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ertennungszeichen des Alters von verwendbaren                                                                                                                    | 00 Y 1 00 000 Y 11 00 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beifelzellen                                                                                                                                                     | Programm betreff Abhaltung v. Borträgen 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frlaß betreff Faulbrut                                                                                                                                           | Protofoll des Zentralvereines 18, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erlebniffe am Bienenftand 109                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rwiderung 126                                                                                                                                                    | Rundschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120                                                                                                                                                              | Rüdblid 28, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y-XYLX- OY-X-14                                                                                                                                                  | Raijen, oder Wahlzucht 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jachliche Arbeit                                                                                                                                                 | Riesenstöde 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juniorui, etias                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| förderung und Erhaltung der Bienenzucht 5                                                                                                                        | Situationsberichte 14, 41, 63, 85, 96, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frage 15, 32, 47, 64, 87, 103, 136, 152, 168, 183                                                                                                                | 129, 146, 165, 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 152, 168, 183                                                                                                                                                    | Sigungsbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hätterungsapparat, der beste 168                                                                                                                                 | 129, 146, 165, 182 Sigungsbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juniceungsapparat, ver velte 163                                                                                                                                 | Stations de riagie 13, 30, 31, 40, 62, 84, 95,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74 6 15 117 201 42                                                                                                                                               | 112, 128, 145, 166, 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pedanten über Stockformen 59                                                                                                                                     | Schwärme, Leiftungsfähigkeit 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bebanten über Stodformen                                                                                                                                         | Stockform, Gedanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| veneralversammlung 169                                                                                                                                           | Strohforb, Wabenerneuerung 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| jaftpflichtverlicherung 89                                                                                                                                       | Tinalan Milinfalliad Mukaitasintailusa 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mil. nicht meiter hlättern 195                                                                                                                                   | Tiroler Würfelstod, Arbeitseinteilung 138, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| onioidius-Gelek 140                                                                                                                                              | Trachtfarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sonigling Geset                                                                                                                                                  | Todesnachricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " respecting                                                                                                                                                   | Representation 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Und er wadelt boch | Beg zur Erhaltung und Förderung der Biene zucht  Beiselzellen, Ersennungszeichen ihres Alters Wenn einer Bech hat |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Bank & Wechselstuben-Action-Gesellschaft

## lercur

Filiale Innsbruck, Margarethenplatz, Ecke Landhausstr.

Telephon Nr. 468 Telegr.-Adresse "Mercurbank"

Zentrale WIEN L. Wollzeile I Aktienkapital und Reservefond: 315,000.000

Spareinlagen auf Einlagebücher

(Die Rentensteuer trägt das Institut aus Eigenem)

Eröffnung von laufenden Rechnungen, Scheck- und Giro-Konti, Durchführung von Waren-Accreditiven und Ausstellung von Kreditbriefen auf inund ausländische Plätze, An- und Verkauf aller Gattungen Effekten (auch Exoten-Effekten) Valuten und Devisen, Entgegennahme von Börsenaufträgen, Vorschüsse auf Wertpapiere. Bevision und Versicherung von verlosbaren Werten.

Durchführung von Vinkulierungen u. Devinkulierungen.

Verschleiß-Stelle der d.-ö. Klassenlotterie.

Abonnements auf den authent. Verlosungs-Anzeiger "Mercur"sowie auf den "Anzeiger aufgebotener Wert-papiere und ähnlicher Urkunden". (Gemäß Verord-nung v. 31. August 1st5 im amtl. Auftrage herausgegeben.)

Kassastunden: Von 8 Uhr vormittags bis halb 1 Uhr nachmittags.

# Anzeigen bringen Erfolg

Bereinsblatt bes Tiroler Bienenguchter Zentralvereines burch die große Verbreitung in ben tauffräftigen Amferfreisen Tirol8 und Vorarlbera

# Unzeigen bringen Erfola

### Soeben erschienen!

ihr Rörpe ie Viene bauund ih inneren Organe. Rurzgefaßte gemei verständliche Beschreibung von Ot Woerner. Mit einem zerlegbar. Mod und Textabbildungen. Preis Mf. 13'influs. Teuerungszuschlag. Verpadun und Borto K8'-. :: Bu beziehen bur

Vereinsbuchhandlung in Innsbru Maria Therefienftrage Ar. 40

Digitized by Google



Organ des Bienenzüchter = Zentralvereines für Deutschtirol. Gegrundet 1892, 71 Zweigvereine und des

Borarlberger Zmterbunbes, 50 Zweigbereine.

# 5. Eugen Ploner Bienengerätes, Wachs-

Innsbruck, Innstraße Ar. 10

empfieh reichhal Wachspr Abkehrl und oh Blech), Kästen, Hülsen, Futterb

empfiehlt ber geehrten Imkerschaft Tirols und Vorarlbergs sein reichhaltiges Lager in: honigschleudern (alle Maße), Wachsschmelzer, Wachspressen, honigsiebe, Gläser und Dosen, Entdeckelungsgabeln, Abkehrbleche und Besen, Puthkrücken, Autenreiniger, Rädchen (mit und ohne Rolben), Bienenspristen, Absperrzitter (Holz, Draht und Blech), Rahmenholz und Mägel, Abstandsbügel, Weiselkässe und Kästen, Bienenhauben, Schwarmsangbeutel, Strohlochschmeider und Hillen, Raucher und Pfeisen, Luttergeschirre (Ballons samt Teller, Futterbirnen und "Tögel, Lötlampen., Blig", Samen der besten Honiapslanzen Phazelia und Boretsch und andere.

Bestellungen auf Kuntsch Zwillingsbeuten zur sofortigen Absendung. — Kause und verkause Wachs und Honig, übernehme Wachs zum Wabenguß.

### Alleinvertretung

ber Firma M. Runtsich in Weseke, Westfalen und der Firma Beinrich Deseife, Oberhollabrunn (N.=Oesterr.).

# Bereinsbuchhandlung

Innsbruck, Maria Theresienstraße Ar. 40.

### Größtes Lager über Bienenzuchtliteratur.

Wegen fortgesetzter Valutaschwankungen können feststehende Preise nicht angegeben werden.

|   | Aisch, Bienenbuch für Anfänger, geb                                                                                                    | K 36'-              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | Ulfanfue Das nous Rienenhuch ach                                                                                                       | 12:70               |
|   | Alfonfus, Das neue Bienenbuch, geb                                                                                                     | " 42 10             |
|   | armoruser, wunsage und retire der beutstagen Sienenzucht "                                                                             | ~ 0.00              |
|   | " Bienenguchtungsfunde, I. Theoretischer Teil "                                                                                        | utt. 7.—            |
|   | " Das Broblem der Bienenzelle " " Zur Biologie der Bienenkönigin "                                                                     | ,, 20'-             |
|   | " Jur Biologie der Bienenkönigin, " Berger, Von Biene, Jonig und Wachs Berner, Bienenzucht und Volkswirtschaft " Bienenjahrbuch 1920 " | ,, 10'-             |
|   | Berger, Bon Biene, Sonia und Wachs                                                                                                     | K 19.—              |
|   | Berner Rienengucht und Rolfsmirtichaft                                                                                                 | 20:-                |
|   | Winesiahahah 1000                                                                                                                      | mr = 0.             |
|   | Bienenjahrbuch 1920                                                                                                                    | ши. о-              |
|   | vengg, Große, illustrierte Bienenflora Mittel-                                                                                         | ** ***              |
|   | europas, I. Teil (II. Schlufteil im Drucke.) "                                                                                         | K 266'—             |
|   | Dennler, Die Wachsmotten                                                                                                               | " 5·70              |
|   | Deutscher Bienenfalenber 1920                                                                                                          | 16'-                |
|   | Dzierzon Rationelle Rienenzucht                                                                                                        | " 57· –             |
|   | Dzierzon, Rationelle Bienengucht "Gunther, Braftifcher Ratgeber zum Betriebe einträgt. Bienengucht "                                   | " 85·50             |
|   | Gartin Machinia Fin namentita Dimensi At ak                                                                                            | " 85·50<br>" 57·—   |
|   | Berter, Wegweiser für neuzeitliche Bienenzucht, geb " Buber, Die neue nutlichste Bienenzucht, geb "                                    | , 57-               |
|   | huber, Die neue nuglichte Bienenzucht, geb "                                                                                           | " <b>71</b> ·20     |
|   | Hübner, Schwärmen und Honigertrag "                                                                                                    | <b>"</b> 33·20      |
|   | Rlein. Moderne Röniginnenzucht                                                                                                         | 47.50               |
|   | Rleift, Nahrungsaufnahme und Ralte beim Bienenvolf "                                                                                   | " 36.—              |
|   | Roch-Berlin, Das Bienenwesen und die Bienenpflege "                                                                                    | " 38 <sup>-</sup> — |
|   | Ludwig, Um Bienenstand                                                                                                                 | " 30·40             |
|   | Cinford of officials                                                                                                                   |                     |
|   | Einfache Weiselzucht                                                                                                                   | " <b>19</b> .70     |
|   | Luftenegger, Die Grundlagen der Bienengucht "                                                                                          | " 53· <b>—</b>      |
| • | Mijdte, Unterweifungen für narurgemäße Boltsbienengucht "                                                                              | " 57· <b>–</b>      |
|   | Naumann, Die befanntesten Bonig= und Bienennährpflangen . "                                                                            | <b>9.50</b>         |
|   | Bauls, Der Imfer der Neuzeit, mit 8 farb. Illustrationen, geb "                                                                        | . 142.50            |
|   | Breug Emil, Meine Bienengucht-Betriebsweise und ihre Erfolge "                                                                         | 977f. 7'-           |
|   | Breuß Charlotte, Preußsche Imkerschule                                                                                                 | " 14.50             |
|   | Sajó, Unsere Horigbiene                                                                                                                | W 26.               |
|   | Carother Original Att                                                                                                                  | 11 30 -             |
|   | Starhtfa, Bolfsbienengucht                                                                                                             | " 8·–               |
|   | Weigert, Handbuch der Bienenzucht                                                                                                      | " 52· <b>–</b>      |
|   | " Leitfaden der Bienenzucht "                                                                                                          | " 17·40             |
|   | "Bienenweidepflanzen "                                                                                                                 | <b>"</b> 8·70       |
|   | "Bienenweidepflanzen                                                                                                                   | " 8·70              |
|   | Weippl, Beitrage zur Naturgeschichte ber Honigbiene, Beft 1-5 "                                                                        | 38                  |
|   | " Der Bau des Bienenhauses "                                                                                                           | 47:50               |
|   |                                                                                                                                        | ,, 1.00             |
|   | Soeben erschienen:                                                                                                                     | 100.                |
|   | Runtsch, Imferfragen                                                                                                                   | " 133'—             |
|   | Bander, Die Zucht der Biene "                                                                                                          | ,, 114'—            |
|   | " Das Leben der Biene, geb "                                                                                                           | <b>,, 66.5</b> 0    |
|   | " Der Bau der Biene, geb "                                                                                                             | " 85 50             |
|   | " Die Brutfrankheiten und ihre Bekampfung "                                                                                            | ., 33.20            |
|   | Rrantheiten und Schädlinge ber erwachsenen Biene . "                                                                                   | . 17-               |
|   | Die Gatiskeit han habrischen Canhadanstalt für Mignan-                                                                                 | ,,                  |
|   | 3ucht in Erlangen während der Jahre 1917, 1918, 1919                                                                                   | MF 6.50             |
|   | Juge in Criangen magreno ver Jugie 1917, 1916, 1919 "                                                                                  | 2241. 0 00          |
|   |                                                                                                                                        |                     |

# Tiroler

Organ-bes Bienenguchter Bentralvereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 3weigvereine und bes

Vorarlberger Imferbundes, 50 Zweigvereine,

Erigeint monatlich. — Abonnementspreis für Mitglieber bes Zentralvereins für Deutschtirol K 20'—, für Nichtmitglieber K 40'—, für Deutschland Mt. 10'—.
Abminifiration und Expedition: Bunsdruck, Maria Therefienfresse Ar. 40.
Haberenpreise: Preise in Kronen): 1/1 Seite 400'—, 1/2 Se 200'—, 1/2 S. 20'—, 1/2 S. 20'—,

X. Jahrgang

Mr. 1

Jänner 1921

### Zur Jahreswende.

Die Zentralvereinsleitung entbietet hiemit allen Mitgliedern sowie jenen des Vorarlberger Imkerbundes, ferner allen Bienenfreunden in und außerhalb unserer Candesgrenze die

### besten Glückwünsche zum Jahreswechsel!

Möge jeder Imter wieder fest und treu zum Verbande halten, damit in Gemeinschaft das erreicht werden kann, was zum Vorteile für unsere Bienen ift.

Im Namen aller Bezirksvertreter (Ausschußmitglieder):

3. Schweinester, Schriftführer.

U. Mert. I. Orafident.

Außervillgraten, am 26. Dezember 1920.

Befertigter bringt hiemit im Namen des Vereines der Zentralvereinsleitung insbesonders Berrn Prasidenten Merk und Reisch, sowie Schriftleiter der Brunen, Schweinester, allen Mitarbeitern und Bienenfreunden, dem Machbarverein Lienz, deren Leitung, Preschern, und dem Bezirksvertreter Bröger, auch allen alten Kameraden und Bienenguchtern über der Grenge, ferner famtlichen Mitgliedern an diefer Stelle die

### besten Glückwünsche anlählich des Jahreswechsels

zum Uusdruck.

Un den lieben Bienen wollen wir lernen: Einigkeit, fleiß, gegen= seitiges Zutrauen, und wir finden die eigene Kraft des Auflebens, des wertvollsten Reujahrsgeschenkes.

friedl Bachmann,

Digitized by Google

### Un alle Obmänner ber Zweigvereine.

Es wird nochmals dringend ersucht, die Namenliste für Zeitungsaboimenten pra 1921 ehemöglichst bis längstens 20. Jänner an Herrn Riedl, Kassier, Innsbruck, Weyerburggasse 3, einzufenden, damit der Zeitungsversand anstandslos erfolgen kann.

Die Zentralbereinsleitung.

**%** 

### An die Mitglieder des Zweigvereines Innsbruck-Umgebung.

Für jene Mitglieder, welche den Vereinsbeitrag sowie das Zeitungsabonnement für 1920 noch nicht bezahlt haben, wird dieser Nummer ein Erlagschein beigelegt mit dem Ersuchen, den fälligen Betrag von K 8·30 ehemöglichst einzuzahlen. Die Nichteinzahlung wird als Austrittserklärung aus dem Verein angenommen.

Die Vereinsleifung.

6XX

### Die Ciroler Bienenzeitung ein treuer Führer!

(Friedl Bachmann.)

Wenn wir uns einen Führer wünschen, so ist notwendig zu wissen, über welche Kenntnisse und Vorzüge derselbe verfügt. Denn, wohl niemand wird sich blindlings einem gänzlich Unbekannten anvertrauen. Ein guter Ruf muß ihm vorausgehen, es ist die Bürgsichaft für die Verläßlichkeit. Wenn der Städter, der Hochschler, der Gelehrte eine Lands oder Vergtour unternimmt, so ist das erste: ein Reisesührer!

Es gibt beren zweierlei, das ist der schriftliche Reisesührer und der sogenannte Bergsührer. Ersterer ist unentbehrlich für jeden. Er enthält Beschreibungen aller Art, Stizzen über Berg, See, Weg und Fluß. Er gibt Auskunft über Höhenübergänge Ec. in Kilometer- und Stundenzeit. Und doch nimmt der Reisende sehr oft den ortskundigen Bergführer in Anspruch. Warum denn? Ist sein Handbuch nicht leicht verständlich genug versaßt? Wenn ja! wozu dann diese doppelte, unnüße Geldauslage? So denken eben die, welche nicht verstehen, was der Reisende eigentlich bezweden will. Der Reisende macht die großen Touren: 1. zur Erholung, 2. zu wissenschaftlichen Studien. Und um diesen doppelten Auchen für Geist und Körper voll und ganz zu genießen, bedarf er des Führers. Der erste, schriftliche, gibt ihm bloß starre, tote Zeichen. Ihm gilt dieser Führer nur als Plan; er will aber genießen, darum der zweite Führer. Aus ihm strömt Leben, Wärme. Der Führer erzählt ihm über Ersebtes, Bräuche und Sitten, Sagen und Anekdoten. Aus ihm nimmt er die geistige volle Sätti-

gung. Er bedarf aber auch biefes Führers in manch gefahrvollen Stunden, wo Besonnenheit, Raltblütigkeit und geübte Kraft ausschlag-Der Reisende flagt niemals über hohe Preise, er weiß, gebend ist. sein Geld ist wertvoll angelegt. Ihm bleibt in steter Erinnerung sein treuer Rührer. Rührer gibt es aber auch berichiebener Arten. lieber Bienenvater, haft so recht die Gabe der Beobachtung. Sie ist dir eigen, angewohnt, du hast manche gemacht, ob aber alle? es nicht vieles, was wir nicht für beachtenswert halten? Du zweifelst! Set' dich ber zum Bienenstand, wo die lieben Aleinen uns frohlich umsummen, wir sehen ein schones, belehrendes Bild. Wir plaubern über dies und jenes, da, auf einmal ertönt eine glockenreine Rinderstimme. Wir werden aufmerksam, wer kommt benn baher? Gin kraftiger, im ichonsten Alter stehender Mann, mit milbem, freundlichem Gefichtsausdruck. Die Rechte umfaßt einen berben Stock, die Linke hat ein vausbadiger Junge, mit blondgelodten haaren, turzen hößchen und gruner Bade, hellen Augen und einem nimmermuben Mund erfakt, welcher mit seinem silberhellen Lachen Leben in die Umgebung bringt. Die Beiden schreiten rüstig fürbaß. Da fliegt ein buntgefleckter, großer Schmetterling vorüber: ein Rauchzer und dahin fauft ber Rleine über Stock und Stein, dem Schmetterlinge nach. Der starke Mann schaut ber Richtung. nach, macht einige Schritte vorwärts, bleibt stehen, tastet mit dem Stocke rechts und links, abermals einige Schritte in seitlicher Richtung, der Stock kommt wieder in Tätigkeit, der Mann ist unsicher, ruft, ruft zwei-, breimal in anderer Richtung als ber Junge gelaufen. Dieser kommt zurück, keuchend und jubelnd, ben Schmetterling hochhaltend, legt benselben bem Manne in die Hand, dabei eifrig ergahlend. Der Mann betaftet benfelben, halt ihn inftinktgemäß vor das Gesicht, um ihn mit einem schmerzlichen Gesichtsausdrud dem Aungen guruckzugeben. Der Aunge erzählt von der Größe und Farbe, wie er ihn gefangen, wobei sich das Minenspiel des Mannes aufhellt. Wir haben eine Beobachtung gemacht und zwar eine sehr traurige. Der Mann ift blind. Der kleine, lebensfrohe Anabe ist sein Rührer, sein Ratgeber, ja noch mehr, er ist sein Auge, damit auch zugleich sein Herz. Siehe weiter! Der Blondkopf führt ihn; da, ein schmaler Steg über tosendem Wasser. Der Mann zittert nicht, er weiß, sein treuer Führer hat klare Augen. Er lauscht den Erzählungen von den Schaumwellen, von den Blumen am Ufer, bon den weiten Fluren, dunklen Wäldern, bon schneebekranzten Bergen, von den zahlreichen Biehherden auf grünen Weiden. Der Rleine erzählt von den schönen Häusern und Gärten. Sie kommen vorüber am Bienenhaus. Der Blondkopf findet Stoff für den redseligen Mund, e8 gibt da viel zu schauen und erzählen. Unsere Beobachtung war Der Mann lebt in Begleitung bes frohlichen Anaben neu auf, er sieht trot ber Dunkelheit seiner Augen, genießt bie Schon-Awei Tranen aus ben heit der Natur durch seinen treuen Kührer. Augen bes Mannes geben der Wahrheit Zeugnis.

Aus dieser Besbachtung ersteht für uns die Lehre, die mit der Aufschrift übereinstimmt. Brauchen nicht auch wir Bienenzüchter einen Führer? Ja, wir brauchen ihn am allernotwendigsten. Ja, wir

brauchen einen Führer und Ratgeber und wir haben einen erprobten, ja sogar beren zwei. Es sind dies ber Berein und bie Bienenzeitung. Die beiben Ruhrer geben Sand in Sand wie ber Reiseführer und ber Bergführer. Beibe arbeiten baraufhin, ben Bienenguchter mit ben fortidrittlichen Wiffenschaften befanntzumachen. ihn zu belehren und bor mancherlei Schaben zu bewahren, ihm bie gunfligften Ausmöglichkeiten zuzuführen. Diefen Arbeiten voran fteht Die Siroler Bienenzeitung. Gie gleicht dem blonden Anaben mit ben hellen Augen, bem nimmermuben Mund und ber grunen Jade, aufs haar. Sie ist voll Leben, voll Satenluft, ausgestattet mit gefundem Sinn für das Imferleben, reich an Erzählungen; sie entnimmt ben Stoff ben erfahrenbsten, ben theoretisch wie praftisch erprobtesten Imfern (Bienenpatern), wie bas Bublein aus ber Natur. Sie erfaßt beine Sand, um bich ruhig und ficher in das Bienenleben einzuführen. Sie führt bich leife, boch zielbewußt über bie Arbeiten der Wintermonate, fie leitet bich voll freudiger Hoffnung bei ber Auswinterung, ergahlt bir von den fproffenden Blumen, bem Frühjahrsbrot ber Bienen, steht dir treu zur Seite in ber Schwarmzeit (bes Imters größte Freud'); sie ermahnt bich an die Vorbereitung der Honigtopfe (des Imtere Luft und Lohn), fie belehrt bich, biese fostliche Gabe zu verarbeiten, verpaden, aufbewahren u. bgl., fie warnt dich, dies koftbare Gut nicht zu verschmuggeln oder gar zu verfälschen. Sie zeigt dir den Beginn ber Drohnenschlacht, die Reit ber Auffütterung, ber Bereinigung, winkt bir achtzuhaben auf Räuberei und sonstige Fehlgriffe, Die bich schwer schädigen wurden. Sie ist dir hilfsbereit an den Arbeiten der Einwinterung, bis der Winter wieder Ruhe gebietet. Sie erzählt dir viele nütliche und notwendige Arbeiten für die langen Winterabende. Erzählt dir bon Bau, Ginrichtung, Leben, Treiben und Werden der Bienen, beren' Raffen, Bor- und Nachteile, Rrantheiten und beren Berhinderung.

Ift das nicht ein treuer Führer? Ift das nicht ber liebe, redfelige Anabe, ber mit feinen flaren Augen, in gruner Jade beine Sand erfaßt hat? Rannft bu ihn entbehren, weil er ein paar Rronen toftet? Ronntest bu ihm die Ture weisen, bich auf ben Stod berlaffen, bamit bu im unficheren Berumtaften bennoch die Richtung verlierst wie ber Blinde? Willst bu allein, nach alten Stiggen arbeiten, Die Reise nur halb und ohne Genuft machen? Nein, lieber Bienenvater! ich weiß, es wurde bich spater reuen, bu fannst ben Suhrer nicht entbehren, du willst mit ihm neu aufleben, Einblick halten in bie Familiengeheimnisse bes Bienenlebens. Und bannt Du haltest Umschau. Du siehst, dieser und jener Imter ist reich an Erfahrungen, an Wiffenschaft, arbeitet wie am Schnürl, ift gang auf ber Bobe und hat die Reitung. Warum wohl? Na, weils sein Rührer ist. Und daß er ein treuer Führer ift, kannst bu wahrnehmen. Es ist balb ba, bald bort etwas nicht in Ordnung, bu möchtest eingreifen, fannst bich nicht entschließen. Was mag bas wohl sein? Wen foll ich gleich fragen? Niemand in ber Nahe, ber's mußte. Salt, boch; ich rufe bas Bubl, flugs ift's ba in feiner grunen Jade, es nimmt beine Sand, führt bich gurecht, weil bu abseits geraten bist uud ergablt und erklart dir alles. Fürwahr ein Prachtkerl der herzige Blondkopf mit der grünen Jace. Drum laß aber auch den lieben Jungen nicht zu weit laufen, damit dein Rufen nicht vergebens ist. Halte in Freundschaft

ben treuen Führer.

Die goldigen Honigperlen geben ber Wahrheit Zeugnis.

### 6.000 6.000

### Vorarlberger Imkerbund.

In den Sitzungen vom 4. und 19. Dezember wurde u. a. besichlossen: 1. Eine Jahresversammlung sindet der Zeitz, Berkehrsz, Ernährungsz und Kostenverhältnisse wegen nicht statt. 2. Für das Jahr 1921 ist die "Grüne" wiederum als Bereinsorgan bestimmt. 3. Der Jahresbeitrag beträgt 23 K. 4. Jeder Vereinsobmann hat sossort an den Vereinstassier Josef Wehinger in Dornbirn das Mitgliederzverzeichnis einzusenden, damit in der Zusendung der "Grünen", sowie in der Kostenberechnung keine Unliedsamkeiten entstehen. 5. Dieses Mitgliederverzeichnis dient auch als Grundlage zur Haftpslichtversicherung. 6. Rückstände von 1920 sind ehestens mittelst Erlagschein beim Vereinstätssier zu begleichen. 7. Ein aussührlicher Jahresbericht hat in der "Grünen" zu erscheinen und ein gekürzter in den Tagesblättern des Landes.

# Peuer Weg zur Erhaltung und Förderung der Bienen= zucht durch Intensivbetrieb.

Bon Dr. h. c. F. Gerftung Dimannstedt.

Der große Zudermangel hat sich zu einer Existenzfrage für die deutsche Bienenzucht ausgewachsen. Sein oder Nichtsein, das ist die Frage. Die deutschen Imker hatten sich so an die regelmäßige Zuderauffütterung im Herbst für den Binter gewöhnt, daß sie ziemlich ratlos und verzweiselt dastanden, als auf einmal die genügende Zudermenge nicht zur Versügung gestellt werden konnte. In ihrer großen Not haben sie zuleht zum teuren Auslandzuder ihre Zustucht genommen und dafür fast ebensoviel gezahlt, als sie für ihren Honig erhalten haben. Da sagte sich zuleht jeder: das ist doch eigentlich widersinnig! Da wäre es doch richtiger, den Bienen ihren Honig zu belassen; man ersparte sich dadurch das mühsame Ausschleubern und ebenso das noch mühsamete Ausschleubern mit Zuder und vor allen Dingen wäre das viele Geld, welches wir im Inland so nötig haben, nicht ins Ausland abgestossen. Aber der Zuder ist eben setzt der Angelpunkt der Bienenzucht, ohne welchen man sich keine rentable Bienenzucht mehr denken kann, obgleich in früheren Zeiten die Bienenzucht ohne jegliche Zuderverwendung ausgestommen ist und trohdem ertragereich war.

Wir waren, wie befannt, icon früher aus ganz anberen Grunben, nämlich aus Rudficht auf bie Gesunberhaltung und Leiftungsfähigkeit unserer Bienenvölker, gegen ben offenkundig vorliegenben Digbrauch ber Zuderfütterung und haben stets barauf hingewiesen, baß ber Zuder ba tein hinreichenber Ersat für ben Honig ist, wo es sich um die Ernährung ber Brut handelt. Auch Brosessor Dr. Zander-Erlangen hat wiederholt öffentlich vor dem Uedermaß ber Zudersütterung gewarnt. Aber die rücksichtslose Selbstsucht hörte nicht auf diese wohlgemeinten warnenden Stimmen, sondern schleuberte auch den letzten Tropsen Honig aus, um dann den Bien für den Winter und das nächste Frühjahr auf Zuderwasser zu setzen. Man könnte sich freuen, daß diesem Wißsbrauch der Zudersütterung durch den Zudermangel und die Zuderteuerung endlich Einhalt getan worden ist, wenn damit nicht zugleich auch die Berswendung des Zuders in den berechtigten Grenzen unmöglich gemacht und damit die Bienenzucht sehr geschädigt worden wäre.

Nun ist aber in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, baß sich die Bershältnisse wieder so gunftig gestalten werden, wie in der Borkriegszeit, so daß wir Imker wohl ober übel uns mit den harten Catsachen absinden und unseren Bienenzuchtbetrieb den neuen Verhältnissen, eben dem Zudermangel, anpassen mussen. Wir haben im vorigen Jahrgang "Der Deutschen Bienenzucht" in einem Artikel darauf hingewiesen, wie die ganze Betriedsweise entsprechend umzgestaltet werden muß, um, wenn es nicht anders geht, auch ohne Zuder oder mit wenig Zuder auszukommen. Diesmal möchten wir auf einen neuen Weg hinweisen, welcher gangdar und sicher ersolgreich ist, die beutsche Bienenzucht trotz Zudermangel zu erhalten, ja sogar noch zu fördern. Wir könnten diesen

neuen Weg vielleicht "ben Intenfivbetrieb" nennen.

Es unterliegt teinem Zweifel, bag bei bem gegenwärtig allgemein üblichen Betrieb weber alle Trachtquellen noch auch alle Triebtrafte ber Bienen völlig ausgenütt werben. Die meiften Imter beschränten fich barauf, nur ihr enges Trachtgebiet, b. h. in Wirklichkeit nur einen Trachtfreis von 4-5 km Durch= meffer, burch ihre Bienen abweiben zu laffen. Bas über biefen Trachttreis hinausliegt, geht verloren, sofern fich nicht ein Trachtfreis eines etwa 5 km entfernten Bienenftanbes an ihn anschlieft. Tatfache ift auch, bag bei jegiger vom Bufall bestimmten Aufstellung und Berteilung ber Bieneuftanbe und Boller viele Trachtgebiete mit Bienen übersett find, mahrend einige Kilometer entfernt große Beibeflächen überhaupt nicht beflogen werben. In weniger bicht bevolterten Gegenben ift bas ja allgemein ber Fall. Man greift wohl taum gu hoch, wenn man annimmt, bag heute noch minbestens 1/s ber Weibefläche bon ben Bienen nicht ausgebeutet wirb. Man betrachte boch einmal von biefem Befichtspuntte aus bie Bebiete, welche man bei einer tangeren Gifenbahnfahrt burchfahrt. Oft burchläuft ber Bug Streden von 10-30 km, ohne bag man in einer Entfernung von 3-5 km von ber Bahnlinie ein Dorf fleht, und boch ift oft reichste Bonigtracht an beiben Seiten vorhanden, Die offenbar nicht beflogen wirb. — Wir benten ba auch an weite Balbflachen, welche unter Umftanden reichfte Bienenweibe barbieten tonnten, aber bon Bienen überhaupt nicht erreicht werben. Bon Bebeutung ift, bag Ungarn jest beabsichtigt, burch Ginrichtung großer Walbbienenstände biefe Trachtquelle auszubeuten. Bir haben auf bem Lehrgang für Bienenzuchttursusleiter in ben Gifenbahnbirettions= begirten, welchen wir im Auftrag bes Minifteriums fur öffentliche Arbeiten in Berlin im Jahre 1920 in Arnstadt abgehalten haben, die Teilnehmer barauf hingewiesen, famtliche Bahnftreden einmal baraufbin ju prufen, wo unausgenutte Beibeflächen vorhanden find, alfo gleichsam für jeben Direttionsbezirt eine Rarte auszuarbeiten, auf welcher bie Puntte tenntlich gemacht finb, Die mit Bienen besett werben könnten. Wir find überzeugt, daß noch Hundertstausenbe von Bölkern allein an den Bahnstrecken aufgestellt werden könnten zum Sammeln von vielen Zentnern Honig, der jeht für unsere Bolksernährung verloren geht. Wir hoffen, daß die Teilnehmer an dem Lehrgang unsere Anzegung befolgen werden und wir damit wenigstens zunächst für das Eisendhnzgebiet eine Uebersichtstarte unbenutzter Bienenweidegebiete erhalten werden. Die planmäßig in allen Direktionsbezirken durchgeführte Ausbreitung der Bienenzucht wird dann schon dafür sorgen, daß alle Lüden in der Besetung der Trachtgebiete der Eisenbahnlinien ausgefüllt werden. Die Bahnmeistereien sind hierzu in erster Linie berusen und auch geeignet.

Wie wir dies für das Eisenbahngebiet vorgeschlagen haben, müßte es von allen Imtervereinen für ihre Sebiete durchgesührt werben. Bis jest dürfte bies noch kein Berein versucht haben, und doch ist es keineswegs schwer bei vorshandenem gutem Willen. Es wird in dieser Hinssieges schwer bei vorshandenem gutem Willen. Es wird in dieser Hinssieges schwer bei vorshandenem gutem Willen. In einem Dorfe fressen die Bienen sich gegenseitig die Haare vom Pelz, weil der Flugkreis mit Bienen übervölkert ist, in einem anderen mit vielleicht sehr reicher Tracht sind überhaupt keine Bienen vorshanden. Will man die Tracht gleichmäßig ausnuhen, so muß zunächst über das Bereinsgebiet eine übersichtliche Trachtfarte aufgestellt werden, damit auf Grund berselben dann die Aufstellung und Berteilung der Bölker vorgenommen werden kann. Da es im Interesse aller Semeinden, die noch keine Bienen haben, liegt, daß Bienen aufgestellt werden, schwierigkeiten bereiten, in solchen Ortschaften Bienenstände zu errichten oder doch Bienenvölker zur Ausnuhung der Weide hinzubringen.

Diese Trachtkarten sollen aber noch einen ganz anderen wichtigen Zweck erfüllen: sie sollen nicht nur besagen, wo unbesette Bienenweiben vorhanden sind, sondern auch welcher Art die Tracht ist, b. h. welche pollen- und honigspendenden Gewächse vornehmlich vertreten sind, weiterhin ob regelmäßig Hauptstrachtperioden vorkommen und wann diese beginnen und wie lange sie dauern, sie sollen also zugleich beutlich ergeben, wohin es sich lohnt, Bienen hinzuschaffen zur Ausnutzung der Tracht, und wann das Ausstellen stattzusinden hat. Das führt uns nun aber ganz von selbst zu der zweiten Entscheidungs-

frage bin: Ausnutung ber Triebfraft ber Boller.

In ber soeben erschienenen Schrift: "Das Problem bes Bienenzuchtsbetriebs in Frühtrachtgegenben" (Verlag von Frit Pfenningstorsf, Berlin W.57. Breis 2·50 M.) haben wir bes Näheren ausgeführt, wie wir uns diese Ausenutzung der Triebtraft der Bölker benken. Wir bürfen wohl annehmen, daß wenigstens 4/5 ber Gesamtstäche Deutschlands zum Frühtrachtgebiet gehört und etwa 1/5 Spättracht darbietet. Aber es ist einseitig, das ganze Gebiet in Frühsund Spättrachtgegenden einzuteilen; vielmehr steht die Sache so, daß es Gegenden gibt, in denen Ende Juni jegliche Tracht zu Ende ist, dann andere, in denen gerade der Juli den reichsten Honigmonat darstellt, dann wieder andere, in denen im August die Haupttracht einsetzt und die Mitte September and auert, letztere sind die Spättrachtgegenden im engern Sinne.

Nun ist es ja betannt, bag bie Beibeimter bie reiche Spättracht burch Banberung ausnuten und bag sie ihren ganzen Zuchtbetrieb ben eigenartigen Trachtverhältnissen zielbewußt anpassen, indem sie "Schwarmbienenzucht" treiben, ben Stand mahrend bes Frühsommers um bas zweis bis breifache vermehren,

um recht viele Boller in die heibe schiden zu können und baß sie bann im herbst durch Abtrommeln und Bereinigen ihre Böllerzahl wieder auf den regelsmäßigen Binterstand beschränken. Man muß anerkennen, daß der heibeimker die Triebkraft seiner Boller völlig ausnutt, sowohl hinsichtlich der bedeutenden Bermehrung und des damit erzielten Bachsertrages, wie auch erst recht hinsichtlich des Honigertrages und der Spättracht. Die Hebeimker könnten in dieser hinsicht für die Frühtrachtimker vorbildlich sein.

Wie steht es benn nun aber mit ber Frühtrachtimkerei? Wirb benn ba auch bie Triebtraft ber Bölker völlig ausgenütt? Wir haben biese Entscheibungs-frage in unserer Broschure "Problem bes Bienenzuchtbetriebes in Frühtracht-gegenben" aussuhrlich behandelt und hoffen, daß bies dazu beitragen wirb.

Rlarheit ju ichaffen und ben rechten Weg jum Biele zu zeigen.

Es unterliegt teinem Zweifel, bag fich bie Entwidlung ber beutschen Bienenzucht in ben letten Jahren in ber Richtung bewegt hat, burch Beschräntung, ja fogar burch zeitweilige Unterbrudung ber Triebtraft ber Bolter fich in Frühtrachtgegenben eine fichere Ernte zu verburgen. Die Mehrzahl ber neueren Bienenwohnungstonftruttionen und ber neuzeitlichen Betriebsweisen laufen ja im Grunde barauf hinaus, fo g. B. Breug, Runbich u. a. m. Gie lehren ja alle: Ohne rechtzeitige Brutbeichrantung und ohne Unterbrudung bes Schwarmtriebes teine Honigernte. Sie haben alle eine grenzenlofe Angft bor bem Schwarmen ber Bienen und bor ber Erzeugung unnuten Bienenfleisches. Und fo wird nun die Triebtraft ber Boller, offenbar gum Schaben für Bienen und Imier, unterbrudt, anftatt fie völlig auszunuten und in ben Dienst bes Imters und ber Ausbeutung ber vorhandenen Tracht zu ftellen. Bir halten diefe Entwidlung fur bie bebentlichfte Berirrung in ber Theorie und Braris ber Bienenzucht ber Gegenwart in Deutschland. Gine Umfchau im Austand zeigt uns, bag fie junachft auch nur auf Deutschland befchrantt ift. - Bang gaghaft magt fich jeboch auch icon wieber eine andere Richtung hervor, welche in ber vollen Entwicklung ber Triebkraft ber Bolker und beren restlosen Ausnutung bas Beil ber vaterlandischen Bienenzucht erblicht, nachbem burch Erfahrung erfannt worben ift, bag bie Befchrantung und Unterbrudung ber Triebfraft bes Biens auch eine Beeintrachtigung bes Sammeleifers gur naturgemäßen Folge haben und baf fle auch zur ficheren Entartung ber Bienenftamme führen muffen. Daß biefe Richtung unbebingt ben Borgug bor ber naturwidrigen Zwangs= und Angitbienengucht verbient, haben wir in unferer Brofdure "Problem bes Bienenzuchtbetriebes in Fruhtrachtgegenden" ebenfalls überzeugenb nachgewiefen.

Aber auch diese sonst so wohlbegründete Richtung steht zulent vor ber schwierigen Frage: Wohin mit dem Bienensteisch nach Schluß der Haupttracht? Das ist nun gerade das Broblem, welches unbedingt in Zukunft befriedigend gelöst werden muß durch eine intensive Gestaltung der Betriedsweise.

Bir stehen auf dem Standpunkt, daß die Bienen, sobald sie in außzgesprochenen Frühtrachtgegenden nichts mehr sammeln können, in Gegenden überführt werden mussen, in benen dann gerade die Tracht beginnt. Um ein Beispiel anzuführen: hier ist Ende Juni Schluß der haupttracht. Aber in Gegenden mit Weißtlee, Kornblumen und reicher Lindentracht setzt anfangs Juli die haupttracht ein. Ist es da nicht selbstverständlich, daß man die Bienen in solche Gegenden bringt, in denen für sie der Tisch wieder längere Zeit reich gedeckt ist, so daß für sie die haupttracht um drei die vier Wochen ver-

langert wirb? Und vier Bochen fpater beginnt bie Sauptspättracht aus Buch= weigen, Serrabella und Beibe. Warum werben bie Bienen nicht in biefe Tracht

überführt aus Gegenden, wo es nichts mehr zn holen gibt?! Württemberg hat Spättracht aus ber Tanne und ift eben babei, bie Banberung in biese Spattracht zu organisieren. Das beweist uns, bag ber Burttemberger Landesverein, beffen Gebiet fonft zumeift Frühtrachtgegend ift, fich auf bem richtigen Wege befindet, bie Eriebtraft ber Boller burch Wans berung in bie Spattracht voll auszunuten.

Run hat aber bie Wanberung mit mancherlei Schwierigkeiten zu kampfen, bie ihre allgemeine Durchführung bisher verhindert hat. Deshalb muffen wir einen anberen Weg zum gleichen Ziel suchen. Wir glauben biesen in einem über ganz Deutschland organisierten Bölkeraustausch gefunden zu haben.

Auf Grund ber Trachttarten wird festgestellt, in welchen Gegenben fich reiche Erachten eröffnen ju Beiten, ba fie in anberen Begenben berfiechen. Durch bie Bereine wird bann ber Bienenaustausch burchgeführt, welcher ben boppelten Zwed verfolgt, bas in Fruhtrachtgegenden unnübe Bienenfleifch fofort wieber in nutliche Tätigfeit zu verfeten, bann aber auch fpater bem Fruhtracht= imter wieber Bolter mit reicher organischer Rraft ober Berftartungsmaterial für feine Frühtracht im folgenben Jahre zu liefern, wodurch bem Frühtracht= imter unter Umftanben bie fpetulative Berbftfutterung, welche boch im Grunbe eine Runftelei ift, erfpart wirb.

Mis befte Art, bies Biel zu erreichen, halten wir nicht etwa ben Berfand bon Schwärmen ober Feglingen ohne Bau, sonbern mit Bau, b. b. bie Schwärme ober Feglinge werben auf ausgebaute Baben geworfen und fo, fei es in Bolfer= verfandtiften ober auch in einfachen Beuten verschickt, fo bag fie am neuen Stanbort bie Tracht fofort ausnuten fonnen.

Müßten die Bienen ihren Bau erft felbst aufführen, so murbe bie beste Trachtzeit vielleicht unausgenutt vorübergeben. Die Erfahrung lehrt aber, baf Schwärme auf vollem Bau in guter Tracht gerabezu Riefenertrage bringen.

Bur Durchführung biefes Planes ift bor allem nötig, bag ber Frühtrachtimter viel Runftwaben mahrend ber Fruhjahrsentwicklung ausbauen läßt, mas ja gang in feinen Betriebsplan bineinpaßt, bamit ef ftets genugend Ueberschußwaben für die Schwärme und Feglinge hat. Um Schluffe ber haupttracht werben alle Bolter, bie nicht gefchwärmt haben, abgefegt und zum Berfanb auf ausgebaute Baben geftogen. Rechtzeitig vorher muß burch umfangreiche Roniginnenzucht bafur geforgt fein, bag bie abgefegten Bolter fofort neu beweiselt werben tonnen mit befruchteten Roniginnen.

Der Frühtrachtimter tann folche Schwarme und Feglinge verhaltnismäßig billig abgeben und ebenfo rudläufig ber Spättrachtimfer wieber bie Ueberschußvölker und bienen nach Schluß feiner Tracht an ben Frühtrachtimter, bon bem er biefe Bolter bezogen hatte, gurudgeben. Bir find überzeugt, bag ba leicht ein beibe Teile befriedigendes Uebereintommen getroffen werben konnte.

Schwierigkeiten bereitet leiber in Deutschland noch ber Wirrwarr ber Rahmchenmaße, welcher von Jahr zu Jahr größer wird. Unser rationelles Maß ist aber ichon fo weit verbreitet, baß sich ber Austausch von Bölkern auf biesem Maße nach allen Gegenben leicht burchführen lassen wirb. Wir tonnten in biefem furgen Artitel nur Anbeutungen machen, wie wir uns ben Weg benten, auf bem wir nicht nur alle vorhandene Tracht, fonbern auch alle Triebtraft ber Boller völlig ausnuten, alfo im vollen Ginne intenfive Bienen=

zucht treiben tonnen. Wir rufen nun zunächst die intelligenten Imter auf, welche auch genügenden Unternehmungsgeist besitzen, ben augegebenen Beg versuchsweise zu beschreiten. Benn nur erst einmal einige Hundert den Ansang gemacht haben, wird ber gute Erfolg sicher andere zur Nachahmung reizen. Es muß doch das Ziel aller beutschen Imterbrüber sein: Mit allen Kräften die sußen Schäte zu heben, welche unsere vaterländische Mutter Erde uns und unseren Bienen bietet und welche zum Teil noch verberben, da wir nicht die rechten Mittel anwenden, sie zu heben!

Die Trachtkarten, welche burch bie Bereine für jebe Ginzelgemeinbe ausgefüllt und von ben Landesvereinen gesammelt und nach Trachtgruppen geordnet veröffentlicht werden mußten, hatten etwa folgende Gestalt zu erhalten,

wie fie nebenftebenbe Tabelle zeigt. (Siebe Seite 11.)

### **\*\*\***

### Eine Frage!

Wenn noch des Nachts der rauhe Frost aller Blüten Leben bedroht, die Temperatur selten über 10 Grad steigt und noch vielerorts sich Schneezungen an schattigen Hängen dahinziehen oder hinter Mauern einhersaufen, da beginnt es sich im Bien schon zu regen. Jeben wärmenden Sonnenstrahl ausnüßend, eilen die Imlein ins Freie. Dort ein Schneeglödchen, hier eine Narzisse, drüben am Gartenrand eine Hafelstaude, ein Stücken weiter die Kornelkirsche sind ihre Ziele. Emsig gehts an die Arbeit. Und erst dann sollt ihr sie sehe. Genst gehts an die Arbeit. Und erst dann sollt ihr sie sehen, wenn einmal die Weibe blüht, wie oft wird nicht jedes Kätzchen bestogen, wie oft wird nicht jede Blüte besucht! Ja, diese Emsigkeit verdient fürwahr sprichwörlich geworden zu sein. Und der Ersolg bleibt nicht aus, immer mehr Waben bestistet die Königin, immer stärker wird das Volk, bis es eines schonen Nachmittags den helltönenden Schwarmgesang anstimmt.

Sommer ist's! Auch die kleinblättrige Linde ist verblüht. Heiße Tage sind ins Land gekommen. Flimmernde Luft steigt vom sonnenbeschienenen Fliesen. Matt fühlt sich der Mensch zu jeder Arbeit. Und die Bienen? — Die Ströme süßen Nektars sind versiegt. Reichlich haben sie davon eingetragen. Wohl steht schon wieder auf dem vor Wochen gemähten Nachbarfeld ein bunter Flor, wohl duftet's hier und dort, oder er leuchtet hell heraus aus dem satten Grün der Begetation, wohl summt hier und dort ein Vienchen herum und unrecht wurde man ihnen tun, wenn man sie nicht auch heute emsig nennen wollte, aber, ist es noch der Fleiß, die aufopfernde Arbeitslust, die wir zuerst in

ben Tagen bes Marg fennen lernten?

Tags barauf hat sich das Wetter geändert. 3war gibt's nicht Wind und Regen, aber Wolken bebeden den himmel und kein Sonnenstrahl dringt durch sie. — Es ist nicht mehr so heiß wie am Bortag und dennoch wie viel wärmer als im März! Heute muß keine Biene den Erstarrungstod fürchten. die Blüten von gestern sind noch da, ja einige mehr, im Nachbarsgarten blüht Wohn und an Feldrainen der Schierling und Wiesenkümmel. Wenig ist es im Vergleich zur Frühtracht, viel weniger. Aber seltener scheinen mir die Bienen jede einzelne Blüte zu besuchen. Schon das Leben vor den Stöden sagt mir davon, dann,

Digitized by Google

# Erachtfarte.

| _                                              | Mag               | Sationell fis 40 × 25 li Etänder-<br>ne und Lager-<br>nge beuten                     | Normalmaß 21 × 36                                           |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ######################################         | Brenen av         | Wom<br>25. Juni bis<br>10. Juli.<br>Schwärme<br>und Feglinge<br>mit oder<br>ohne Bau |                                                             |
| Sucht                                          | Gienen            | Bom<br>15. Sept. ab                                                                  | Vom<br>25. Juni bis<br>15. Juli auf<br>ausgebauten<br>Waben |
| genüßte                                        | Wetder<br>gebiete | <b>!</b>                                                                             | große<br>Wald- 1<br>Kächen mit<br>Beeren<br>umd Hebe        |
| freichen)                                      | Aug. Sept.        | 1                                                                                    | Buchweizen<br>Sertadella<br>Heide                           |
| ıpttrağt unte                                  | Suli              | schwade<br>Nachtrack                                                                 | Linde<br>Weißlice                                           |
| Tractverhältnisse (Haupttracht unterstreichen) | Juni ,            | Löwenzahn<br>Cparlette                                                               | Wiefen<br>Afazien                                           |
|                                                | April/Mai         | Raps und<br>Ooff                                                                     | Waldbeeren<br>Salmeide<br>Obst                              |
| Eröße der<br>Gefamts<br>Anks                   | haupe             | 9000                                                                                 | 4000                                                        |
| Name der Eemeinde                              |                   | Neufliff, Bez. Jims-<br>brud                                                         | N. W., Begirf Kuf-<br>flein                                 |

da bricht des Nachmittags ein Sonnenstrahl durch die Wolken und in kurzer Zeit sliegts und summts viel lebhafter als früher über Garten

und Relber burch Bufc und Sain.

Da kam mir ein Gebanke. Könnte ich nicht selbst die Bienen zu biesen lebhafteren Flug veranlassen? — Gebacht — getan. — Als nächster Tage wieder Wolken ben Himmel bedeckten, oder ein andermal, als drückende Schwüle Menschen und Tiere ermatten ließ, da täuschte ich meine kleinsten Haustiere. Ein wenig Honigwasser in jeden Stock gegeben, ließ sie neue Tracht vermuten und lustig purzelten sie beim Flugloch hinaus. Zebe einzelne eilte schnell dorthin, wo sie zum letzenmal auf Tracht war. — Ob sie mir etwas eingetragen haben? Ich konnte keine Beobachtungen anstellen, es mangelte mir an Zeit und Gelegenheit. Eine Frage sei mir daher gestattet:

"Ließe sich burch Sommerreizfütterung ein erhöhtes Honigsammeln

veranlaffen ?"

Abgesehen von Obigem, stütze ich diese Frage auf solgende Ueberlegung: Zu manchen oft ganz verschiedenen Tagesstunden bei schönem oder minderschönem Wetter scheint der Trachtslug auch bei verhältnissmäßig gut zu nennender Tracht nicht so lebhaft zu sein wie sonst oft oder mindestens noch einer Steigerung sähig zu sein. Liegt der Grund hiesur immer im Nichthonigen der Gewächse zu gewissen Zeiten — teilweise zu sicher — und wäre dies auch bei Blattsbeziehungsweise Blattlaushonig der Fall? Oder liegt der Grund dasür sozusagen in der Trägheit der Bienen, die nur durch ergibigere Tracht überwunden werden würde und könnte man ihnen diese durch Reizssütterung vortäuschen, wenn unter bestehenden Verhältnissen noch etwas zu holen wäre? Und weiters unterscheiden sich die honigreichen Völker von den schlechten vielleicht gerade deshalb, weil bei dem einen ein die zum Aeußersten gegenübersteht — vielleicht auch an Haupttrachttagen, wo allerdings meist erst die Nacht dem Treiben der Vienen ein Ziel setzt und könnte der Zmser hier eingreisen?

Der Einwand, daß sich die Bienen zu sehr abnützen würden, wäre insoferne nicht gerechtsertigt, als die Bienen ja nicht ihrer selbst willen, sondern des Honigs wegen gezüchtet werden und einem früheren Abgenütztwerden bei genügendem Mehreinbringen von Honig die Nachzucht junger Brut gegenüberstehen könnte. Dazu möchte ich noch bemerken, daß bei etwas vorsichtigem Füttern auch bei Tage kaum eine Räuberei so arg zu sürchten ist, wie man es mitunter zu hören bekommt. Borskehrungen, wie Schiedbrettchen zwischen den einzelnen Stöden und viels leicht auch Berengung großer Fluglöcher soll man als Vorbeugungs

mittel wohl anwenden.

Welcher Imter ist geneigt, mir auf diese Frage eine befriedigende Antwort zu geben? Ich sehe derselben mit Interesse entgegen, gleichs gültig, ob durch meine Anregung im Falle, daß sie zutreffend, ein wirtsschaftlicher Borteil erzielbar ware oder nicht. Dies festzustellen, müßte jedenfalls der Zukunft überlassen bleiben.

# Stationsberichte über die Monate November/Dezember 1920. (Cirol.)

| ì                |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
|                  |  |  |  |
| _                |  |  |  |
| Regen Segmee     |  |  |  |
| Flugtage         |  |  |  |
| •                |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
| un               |  |  |  |
| (                |  |  |  |
| tmn)əg           |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
| .Sobs di. d. Add |  |  |  |
|                  |  |  |  |

Bericht: Längenfeld: Die zweite Hälfte Novemker war anhaltend schön, die Nachttemperaturen empfindlich kühl, das Termometer fant öfters bis 10 Grab unter Rull. Die letzten Bienenflugtage am 16. und 18. November lodten Alt und Jung aus dem Stocke, alles machte mit wie zur schönsten Trachtzeit. Der Dezember nahm normalen winterlichen Charafter an und bedeckte die Landschaft mit einer leichten Schneebede. Debe in der Natur, Dede am Bienenftand, reges Leben zu Hause und in der Bienenliteratur. Ernst die Zeit, selige

28., tummelten sich die lieben Bienkein im warmen Sonnenschein; nun haben sie Winterquartier bezogen. Schon machen sich die winter. heitermang: Zweite Halfte Rovember noch prächtiges Wetter für unsere Sommervögel. An fünf Tagen, zum lettenmal am lichen Feinde der Bienen, die Spizmäuse, bemerkbar. Darum Achtung auf diese Schäblinge.

\*) Beobachter in Insbruck

### Allgemeiner Situationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Vorarlberg).

November/Dezember 1920.

Bei den meisten Stationen sand am 16. November noch der letzte schwache Ausstug statt. Langen b. B. verzeichnet am 24. bis 27. November starke Ausslüge. Seitdem ist vollkommene Ruhe bei den Bölkern eingetreten, da die Temperatur durchschmittlich auf 5 Grad Kälte gesunken ist. Der Berlauf der ersten Wintermonate kann somit zur Ueberwinterung als günstig bezeichnet werden. Die Zehrung der Bölker ist normal und beträgt beiläusig 500 Gramm monatlich.

Dornbirn, 21. Dezember 1920.

Fußenegger.

ಯ

### ..Und er wachelt doch".

"Imter sind gar streitbare Kämpen", las ich einmal und solch ein fritischer Kopf scheint mir mein Kollege, der Kuntschimker, mit seiner Erwiderung auf den Urtikel "Kuntschzwilling oder Würfelstock" in der letten Mummer der "Grünen" zu sein. Er poltert so, wie es manchmal Dater Kuntsch, der auch nebenbei ein kluger Geschäftsmann war, wenn jemand mit Berbesserungsvorschlägen für seinen Stock an ihn herantrat. Und er wackelt doch! Nicht etwa das nachgemachte "Pfuschwert", nein das nicht, aber der Original-Kuntzschlitten, da muß ich schon herrn Saler recht geben. Uuch meine Briginalschlitten sind "Wackelwerte", obwohl ich sie nicht selbst hergestellt habe, son-dern von einer Vertretung der firma Kuntzsch erhielt. Ich sage nicht, daß mich die firma schlecht bedient hat, sondern die Konstruktion des Schlittens ist von haus aus schlecht. Ich besitze nun schon über vier Jahre Original-Kuntich, das diene als Gegenbeweis, daß man auch in Cirol schon solche Stocke gesehen hat und ich bin nicht der Einzige. Der herr Krititus scheint über uns Tiroler nicht die beste Meinung zu haben. "Die Machahmungen und die von einzelnen Erzeugern selbstaemachten Neuerungen und Derbesserungen sind größtenteils nur Pfuschwerke", auch hierin geht er zu weit. Es gibt in Tirol, wie auch anderswo, viele tuchtige Imter, die ihre Bienenwohnung selbst herstellen können. Dabei entwickeln sie einen Bienenfleiß, wenden äußerste Sorgfalt und Genauigkeit an, was gewiß sehr zu loben ift. Ich habe folche Kollegen stets beneidet und es geht wirklich nicht an, daß man alles so über einen Leisten schlägt. Berade Tirol ift es, wo es solche abgeanderte und verbesserte Stode gibt, die sich überall seben laffen können und die für unsere Gegend nicht schlecht paffen. Diese verbefferten Stode find mir und vielen anderen Kungschimfern lieber als die Originalstöcke. Uuch der madelige Schlitten murde in Cirol neu konstruiert, er ist viel einfacher und wackelt auch nicht. Ich habe meine Stocke größtenteils umgearbeitet, ben Rest arbeite ich gegenwärtig um, bas wird und fann mir niemand verwehren. Welcher von den zwei Stöden mehr Honig bringt, der Würfel oder der Kunksch ? Ich meine immer, die Bienlein find's, die den Honig bringen und dem bringen sie mehr, der fle gut behandelt und das kann man in

beiden formen. Bequemer arbeite ich im Kuntsch, aber mehr. Beide Stöcke haben ihre Vor- und Nachteile, wie alles auf der Welt. Mir ift mein verbesserer Kuntsch lieber, Herrn Saler der Würfelstock und dem Herrn Nichttiroler der Original-Kuntsch.

### 6300

### Bersammlungsbericht.

Generalversammlung des Bienenzüchterzweigvereines zmft. In der sestisch geschmückten Beranda des Gasthauses "zum hirschen" in Imst hielt am 8. d. M. der Bienenzüchterzweigverein Imst seine diesjährige Generalversammlung ab, zu der auch die herren Bezirlsschulinspektor Ferdinand Koch und Schriftleiter Schweinestererschienen waren. Es galt eine Shrung alter, um die Bienenzucht verdient gemachter Imter. Aus dem Geschäftsberichte des Obmannes, Lehrer Rugler, entnehmen wir Berein entsaltete auch im verstossenen Jahre eine rege Tätigkeit. So hielt er drei Versammlungen ab und einen Ständebesuch. Die Versammlungen waren alle gut besucht; Beschlüsse, die gesaft wurden, waren alle einhellig wie seit Jahren, ein Zeichen von kamerabschaftlichem Zusammenarbeiten. Der Verein besigt einen Vereinsbienenstand — die Völker wurden von den Mitgliedern gespendet — der der Vereinsbienenstand — die Völker wurden von den Mitgliedern gespendet — der der Vereinstassen einbrachte. Der Zweinschaft den Versicht den Versichten versichte den Versicht den Versicht den Versichten von den Versicht den Versichten von den Versicht den Versicht den Versicht den Versicht den Versichten von der

Dann ging der Obmann in turzen Zügen auf die Entstehung, das Wachsen und Gedeihen des Vereines über, der nun 28 Jahre besteht und davon seit 24 Jahren dem Reichsvereine in Wien angeschlossen ist. Er würdigte besonders die Verdienste zweier Mitglieder, der herren Plattner und hermann Flüt. Beide haben sich um die Hedung der Vienenzucht und um das Bestehen und Gedeihen des Vereines die größten Verdienste erworben. Zum Danke hiefür wurden beide einstimmig zu Ehrenmitgliedern des Vereines ernannt und ihnen ein von den Mitgliedern gespendetes Ehrengeschenk überreicht. Nun nahmen die herren Schweinester und Koch das Wort und beglückwünschten die neuen Ehrenmitglieder und wünschten ihnen noch recht viele Jahre der Imsertätigseit. Dierauf saste der Verein den einstimmigen Beschus, aus dem Wiener Reichsvereine auszutreten und sich dem Tiroler Zentralvereine aus

zugliebern.

### **∷**

### Fragehasten.

(Für Anfragen, die rasch erledigt werden sollten, ist stets eine Retourmarke beizulegen.)

Frage 1. Wer übernimmt bas Giehen von Annstmittelmanden?

Antwort: Franz Eberharter, Innsbruck, Göthestraße 11. Aufträge, die nach März 1921 einlaufen, können nicht mehr ausgeführt werden. — herr Josef Fischer in Großdorf (Borarlberg), bekannt durch seinen vortrefslich gearbeiteten Wachsschmelzer, übernimmt das Gießen von Waben. Breis nach lebereinkommen.

Frage 2. Ich möchte an meinem neuen Bienenhause die Auskugöffnungen burch Turen im Winter vollständig schließen. Kann ich dies ohne Rachteil für die Bienen tun? Habe ich Stocknaffe nicht zu fürchten?

Autwort: Sie könnten solche Verschlußläden ohne Bedenken andringen. Es ift aber ratsam, die Stöcke etwa Handbreite juruchzustellen und den Zwischenraum mit Holzwolle so auszufüllen, daß die Lust noch gut zirkulieren kann.

Frage 3. Ich bin burch ben Berluft eines Fußes ein schwer geschäbigter Invalibe. Da ich große Frende zu ben Bienen habe, möchte ich mir 60—80 Boller einstellen. Der Blat, wo ich meine Bienen aufstellen tann, ift aber sehr

schattig, von April bis September scheint sie von 6 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags zum Bienenstand, dann ist Schatten. Ift dies nicht eine zu schattige Stelle?

Antwort: Der Plat ift vollkommen geeignet, vorausgesetzt, daß er vor Winden möglichst geschützt ift oder durch Anpflanzungen geschützt werden kann. Man liebt es, wenn die Hauptfront des Bienenstandes gegen Südosten gerichtet ist.

Frage 4. Ift es ratfam, 60-80 Böller auf einmal einzuftellen und tonnen fich fo viele Böller in meiner Gegend reichlich ernähren?

Antwort: Wenn Sie nicht schon früher sich mit Bienenzucht eingehend beschäftigt haben, so muß ich Ihnen vor einer so großen Völkerzahl entschieden abraten. 80 Völker rationell zu bearbeiten, verlangt Kenntnis und Geschick. Fangen Sie am besten mit 6—10 Stück an. Ob die Völker sich ernähren können, ist eine weitgehende Frage. Das hängt von der Tracht, der Volksstärke, der Rasse und verschiedenen and deren Umständen ab.

Frage 5. Wo könnte man 60—80 Bölker bekommen? Ift bie Sinfuhr aus Kärnten erlaubt? Ift es ratfam, die Bölker im Frühjahr zu kaufen ober werden sie in 2—3 Jahren billiger?

Antwort: Die erste Frage läßt sich nicht beantworten. Für die Einfuhr benötigen Sie eine Einfuhrbewilligung. Im Frühjahr sind die Völker natürlich teurer als im herbste, ob sie aber in 2—3 Jahren billiger werden, läßt sich nicht voraussehen. Wenn Sie unseren gegenwärtigen Geldwert in Betracht ziehen, so tommt der Breis von früher, heute und später sast dasselbe hinaus.

Frage 6. Welche Rleeart mare für Bienenweibe empfehlenswert?

Antwort: Siebe Sigungsbericht bes Bentralvereines. (Rommt nachste Ar.)

Frage 7. Wann wird heuer ein Königinnenzuchtkurs in Rotholz abgehalten ?

Untwort: hierüber tann erft im Mary Bericht gegeben werden.

Frage 8. (Siehe Frage 80, Jahrgang 1920.) Wie tann ich meine Arainer-völler loswerben?

Antwort: Teilen Sie Ihre Adresse Herrn Theodor Rudhart, Maler in Altenfladt, Vorarlberg, mit. herr Rudhart ist bereit, echte Krainer gegen Deutsche und Bastardvölker umzutauschen.

Frage 9. Wo bekommt man Rortplatten zu taufen und zu welchem Preife? Frage 10. Wer hatte reinrassige Ronigiunen zu verlaufen?

Anmerlung: Wir bitten, Fragen und Antworten aus Vorarlberg an den Obmann Herrn Erhard Rag in Mäder, Fragen und Antworten aus Tirol an die Schriftleitung in Telfs (Oberinntal) zu senden. Die Schriftleitung.

### G G

### Briefkasten.

A. Ob., Sigmundskron. Ich habe bereits Umfrageschreiben ausgesendet und werde Ihnen dann sofort Antwort zusommen lassen. Gelbbetrag dankend erhalten. Hochw. Herrn J. K. in E. Kann Ihren Artikel momentan leider nicht verwenden, da die Abbildungen auf ca. 1800 Kronen kommen würden. Ich werde ihn auf später zurückbehalten.

3. A., Soll. Ihre Anregungen wurden in der Zentralvereinssitzung vertreten.

Siehe Sigungsbericht.

Achental. Ich werde Ihrem Wunsche, betreff Vortrag mit praktischen Uebungen, gerne nachkommen. Wann, bitte dann im Frühjahre bekannt zu geben. Musterbienenstand wird errichtet.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschtirol, Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchbruckerei in Innsbruck, M. Theresienstraße 40.



# Yereinsbuchhandlung Innsbruck, Maria Theresienstrasse 40

Wir empfehlen:

### Böttner, Gartenbuch für Anfänger.

Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen, Pflege des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Blumenzucht; mit 627 Abbildungen, gebunden K 72:—

### Christ-Lucas, Gartenbuch,

Eine gemeinfaßliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens sowie zur Zucht und Pflege der Blumen, Ziergehölze, Gemüse, Obstbäume und Reben einschließlich der Blumenzucht im Zimmer. Mit 286 Abbildungen, gebunden . . . . . K 46:—

### Erwig, Illustriertes praktisches Gartenbuch.

Mit einem Anhang: Die Bepflanzung des Balkons. 210 Abbildungen und 4 Plänen, gebunden K 30:—

### Petersen, Das neue Gartenbuch.

Ein Buch für ertragsreichen Gartenbau für Anfänger mit vielen Abbildungen, gebunden · · · · · K 72:—

\_\_\_



# Honig-Angebote

erbittet

# ANTON MITSCHKA

Delikatessengeschäft

INNSBRUCK,
Maria Theresienstraße Nr. 7.

Einige 100 Rilo garantiert reinen echten

Bienen-Schleuder-Honig

allerfeinster Gafe find an den Meistbieteniden prompt abzugeben bei Cilli Frauendorfer, Imkerei, Grein a. D.

Oberöfterreich.

Bucker sein Süßitoff, sien, sondern rein Girup, sondern rein Fruchtzucker, unsch lich. Mit einfachen Mitteln kann sedermann im Haushalte wirklichen Zufelbst berstellen, soviel man braucht taten für wenig Geld überall erhält

Für Bienengüchter unentbebrli

Cinmal. Ausgabe für Rezept Mf. 9

Bergmanns dem. tedn. Induf Berlin NO. 53, Greuftraße 15. 3

Futterballon mit verste barem Tel

billigst be

Joh. Fankhauser, imker in Wör

Bei Anfragen Retourmarke.



# Alle Buchdruckarbeiter

wie Akzidenz-"Farben-" Werk- und Zeitungsdruck ulw. in belter Ausführung und zu den billigken Preilen



Sämtliche in das Buchbinder = Gewerbe einlchläg. Arbeiten werden fachgemäß und schnell angefertigt von der

Mar. Bereinsbuchhandlung und Buchdruckeri Innsbruck, Maria Theresienstraße Ar. 40 O Telephon Ar. 57



Mereinsbruderei, Innsbrud.



Organ des Bienenzüchter Bentralvereines für Deutschtirol. Gegründet 1892, 71 Zweigvereine und des Borarlberger Imferbundes, 50 Zweigvereine.

Abminiftration und Expedition: Innebrud, Maria Therefienftrage Mr. 48.

# Erste vereinigte Tiroler Wachsindustrie

vormals Gebrüder Ettel und Neuhaufer & Deifer, Junsbrud



### Bienenwirtschaftliches Versandhaus

empfehlen:

Sonig = Stiquetten, Sonigglafer, Blechdofen, Sonig= berfaufe = Blatate, Stod=



zettel, Samen für Bonigs und Bienennährpflanzen, Korbrohr, Kähmchenstäbe (6,8 und 10 mm), Kunstwabenpressen, AnlötsUpparate, Bienenhauben, Interspandschube, Thüringer Luftballon, FuttersUpparate, Seitenwand, Futtertrog, Würfelstöde, Tiroler und Wiener Bereinsmaß, Stöde, Ansbrütekasten, Abkehrlade mit Schwarmkasten, Befruchtungskastl, Zellenstanzen, Entdedlungsgabeln und Messer, Abkehrbesen,

Reinigungs=Rruden, Abfperrgitter.

Sonigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb.

Dampfa u. Sonnenwachsichmelzer, Custola Britetts (Befanft.a Mittel f. Bienen.)

Digitized by Google

# Vereinsbuchhandlung

Innsbrud, Maria Theresienstraße Ar. 40.

### Größtes Lager über Bienenzuchtliteratur.

Die Preise verstehen sich in Mark, umgerechnet zum Tageskurse und  $30\,{}^{\theta}\!/_{\! 0}$  Teuerungszuschlag!

| Alich, Bienenbuch fur Anfanger, geb                                                                                       | Mt. | 4.50 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Alfonfus, Das neue Bienenbuch, geb                                                                                        | ,,  | 4.50 |
| Urmbrufter, Wünsche und Note der deutschen Bienengucht                                                                    |     | 70   |
| Berger, Von Biene, Honig und Wachs                                                                                        | ,,  | 3'-  |
| Berger, Bon Biene, Sonig und Wachs                                                                                        | "   |      |
| europas I. Teil (II. Schlukteil im Drucke.)                                                                               |     | 28   |
| Dennler, Die Wachsmotten                                                                                                  | "   | 1    |
| Dennler, Die Wachsmotten                                                                                                  | "   | 2.30 |
| Gerftung, Das Problem bes Bienenguchtbetriebes in Frühtracht-                                                             | "   |      |
| gegenben                                                                                                                  |     | 2.50 |
| Graegora, Der Breitmabenftod ale teilbare Dieflagerbeute                                                                  | n   | 1    |
| Grzegorz, Der Breitwabenftod als teilbare Sieflagerbeute Gunther, Braktifcher Ratgeber zum Betriebe einträgl. Bienenzucht | "   | 9.—  |
| Suber, Die neue nutlichste Bienengucht, geb                                                                               | n   | 15'- |
| Bubner, Schwarmen und Bonigertrag                                                                                         | "   | 3.20 |
| Rlein, Moderne Röniginnenzucht                                                                                            | "   | 5    |
| Roch-Berlin, Das Bienenwesen und die Bienenpflege                                                                         | "   | 4    |
| Runtich, Amferfragen                                                                                                      | _   | 14   |
| Ruftenmacher, Die Bienenfrantheiten                                                                                       | "   | 50   |
| Ludwig, Um Bienenstand                                                                                                    | "   | 3.20 |
| " Einfache Weiselzucht                                                                                                    | ,,  | 2.10 |
| " Unfere Bienen, 2 Bande                                                                                                  |     | 50   |
| Lüftenegger, Die Grundlagen der Bienengucht                                                                               | ĸ   | 60.— |
| Mifchte, Unterweifungen für naturgemäße Boltsbienengucht .                                                                |     | 6    |
| Naumann, Die befanntesten Honig= und Bienennahrpflangen                                                                   | "   | 2    |
| Bauls, Der Imfer der Neuzeit, mit 8farb. Illustrationen, geb                                                              | ,,  | 15   |
| Richter, Die Biene und der Breitwabenstock                                                                                | K   | 18'- |
| Sajó, Unsere Honigbiene                                                                                                   | Mf. | 3.80 |
| Starntka, Volksbienenzucht                                                                                                | K   | 8.40 |
| Weigert, Handbuch der Bienenzucht                                                                                         | Mf. | 7.20 |
| " Leitfaden der Bienenzucht                                                                                               | "   | 2.40 |
| Bienenweidepflangen                                                                                                       | **  | 1.50 |
| " Monatsfalender für Bienenguchter                                                                                        | "   | 1.50 |
| Weippl, Beiträge zur Naturgeschichte der Honigbiene, Heft 1—5.                                                            | ,,  | 4. — |
| " Der Bau des Bienenhauses                                                                                                |     | 5.—  |
| Zander, Die Zucht der Biene                                                                                               | "   | 12'— |
| " Der Bau der Biene, geb                                                                                                  |     | 8.—  |
| " Die Brutfrankheiten und ihre Bekampfung                                                                                 |     | 3.50 |
| " Rrankheiten und Schädlinge der erwachsenen Biene                                                                        | **  | 6.—  |
|                                                                                                                           |     |      |

### Soeben erschienen:

### Imfere Jahr: und Taschenbuch 1921

Berausgegeben von Frit Pfenningftorff. - Breis gebunden 65 Rronen.

Deutscher Bienen : Kalender 1921

Berausgegeben von Dr. R. Berthold. — Preis gebunden 72 Kronen.

# Tiroler Bienen=Zeitung

Organ des Bienenzüchter = Zentralvereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Vorarlberger Imkerbundes, 50 Zweigvereine.

Erscheint monatlich. — Abonnementsbreis für Mitglieber bes Zentralvereins für Deutschtirol K 20°—, für Nichtmitglieber K 40°—, für Deutschand Al. 10°—, 5 Lire.
Abminikration und Szbedtion: Junsdruck, Maria Iberestenkraße Ar. 40.
Inferencenbreise: (Breise in Kronen): ½ Geite 400°—, ½ S. 200°—, ½ S. 120°—, ½ S. 60°—.
Abatt: Bei Inaliger Einschaltung 10°/0, bei 6 mal. 15°/0, bei 9 mal 20°/0 und bei 12 mal.
25°/0 Aachlaß. Rleinere Anzeigen (Käufe und Vertäufe in der Größe ½ Seite) koften für Alite
glieder des Zentralvereins nur K 30°— bei einmaliger Aufnahme. Für deutsche Inferenten
ble Hälfte obiger Vreise in Markwährung.

X. Nahrgang

Nr. 2

Februar 1921

### An alle Obmänner der Zweigvereine des Zentral= vereines für Aordtirol.

Um viele Anfragen unter einem zu erledigen wird mitgeteilt, daß der Abonnementpreis der Zeitung Kronen 20'—, der Mitglieds-beitrag Kronen 3'— für 1921 pro Mitglied beträgt. Gleichzeitig wird um Einzahlung des fälligen Betrages mittelst Erlagschein ersucht.

Die Zentralvereinsleitung.

### 63439

### An die Mitglieder des Zweigvereines Innsbruch= Umgebung.

Der Zeitungsabonnementpreis für 1921 beträgt Kronen 20.—, ber Mitgliedsbeitrag Kronen 3'— und wird ersucht benselben einzusahlen.

Es wird bemnächst ein Quantum reiner Kristallzucker an die Mitglieder zur Bienenfütterung hinausgegeben und werden dieselben mittelst Korrespondenzkarte von der Abgabe verständigt.

Bezugsberechtigt sind nur jene Mitglieder, welche den ausständigen Zeitungs- sowie Vereinsbeitrag erlegt haben. Erlagschein liegt zur Bedienung dieser Zeitungsnummer bei. Gleichzeitig wird auf den Artikel in der Bienenzeitung Ar. 1, wegen Einzahlung der Beträge verwiesen.

Die Vereinsleitung.

6343

### Protokoli

über die Binnng des Auslchulles des Ciroler Bienenzüchterzentralvereines vom 16. Dezember 1920.

Unwesend: Alle Mitglieder, ausgenommen Gasser-Zams, welcher entschuldigt war. Ebenso ist der Einladung der Fachreferent für Bienen-zucht im Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Herr Alois Alfonsus, gefolgt.

### Gegenstanb: 1. Stand ber Bereine.

Der Präsident eröffnet die Sitzung, dankt allen für ihr Erscheinen, besonders dem Fachresernten Alsonsus, der der Einladung Folge geleistet hat, trothem das Bundesministerium erklärt hat, die hieraus erwachsenden Rosten nicht übernehmen zu können. Der Präsident teilt mit, daß zwei neue Bereine gebildet wurden, u. zw. im September Pillersee mit 15 Mitgliedern und Wenns mit 12 Mitgliedern, zudem habe er ersahren, daß auch der Berein Imst beitreten werde; somit zählt der Zentralverein heute 39 Zweigvereine mit 1701 Mitgliedern, welche 19.786 Bienenvölker besitzen. Die in den übrigen Gemeinden, in denen keine Zweigvereine sind, vorhandenen Bienenvölker zugezählt, ergibt einen Gesamtstand von Bienenvölkern in Strol von 29.679.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, es möge der Verein Imst, falls er ein Aufnahmegesuch vorlege, aufgenommen werden und wurde dies

allgemein mit Freude und Begeisterung angenommen.

Der Vorsitiende gab dem Bedauern Ausbruck, daß nun die Südtiroler Vereine durch das Inkraftireten des Friedensvertrages endgiltig ausgeschieden sind. Er berichtete eine diesbezügliche Kundgebung des n.-ö. Landesverbandes für Vienenzucht, welche geziemend verdankt wurde.

### 2. Organisation.

Es war ein alter Wunsch ber Tiroler, daß sich die Imker gleichartiger Verhältnisse, so 3. 8. die Alpenländer, zwecks Lösung gemeinsamer Fragen zusammenschließen. Dieser Wunsch nahm ernste Formen an, als wir seitens der Sektion der Vienenzüchter für Salzburg angefragt wurden, wie wir uns zu einem Zusammenschlusse der Alspurg aländer stellen würden. Anfangs schien es sicher zu gelingen, nun hat sich aber Salzburg mit dieser Frage eingehend befaßt und hat uns den Bescheid zukommen lassen, daß viele Momente sich gebessert haben, somit der Wunsch nach Schaffung einer neuen Organisation gegenwärtig in Salzburg nicht mehr so populär sei wie ehedem und es beschlossen sich vorläusig noch eine abwartende Haltung einzunehmen. Dadurch ist die endgiltige Lösung dieser Frage hinausgeschoben.

Nachdem eine innigere Fühlungnahme der Imfer Desterreichs zur Lösung vieler Fragen zwedmäßig ware, erklärte Fachreferent Alfonsus die Bedingungen, unter welchen der Tiroler Zentralverein sich dem österreichischen Reichsverein für Bienenzucht in Wien anschließen könnte.

Es wurde beschlossen, ben Bericht über diese Frage ber Generalversammlung vorzutragen.

### 3. Buderfrage.

Für Sirol wurden 3 1/2 Waggone Zuder bewilligt. Trothem wenig Bestellungen eingelausen sind, ließ der Borstand einen halben Waggon kommen. Dieser war mit Sand benaturiert und sand insolgedessen wenig Anklang. Nachdem der Sandgehalt in einzelnen Proben ein außnehmend hoher war, ist es nur mit Mühe gelungen, diesen Zuder abzusehen. Hernach wurde noch ein Viertelwaggon und kürzlich noch ein weiterer halber Waggon bestellt. Diesen letzten halben Waggon konnte man nur mit Mühe und auf Grund mehrerer Eingaben und Vorstellungen bei dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft und Volksernährung erhalten. Schließlich wurde bestimmt, daß wir den inzwischen seitgesetzten höheren Preis bezahlen müssen. Wir wurden nun aber vom österreichischen Reichsvereine für Vienenzucht unterstützt und es ist dessen tatkräftiger Arbeit zu verdanken, daß wir diesen halben Waggon Zuder doch noch zum ermäßigten Preise erhalten konnten. Wir danken dem Reichsvereine hiefür herzlich.

Die Abrechnung über die Zuderverteilung kann berzeit noch nicht vorgelegt werden, da der letzte halbe Waggon Zuder noch nicht eingelangt ist, noch nicht alle Einzahlungen erfolgt sind und auch die Säderuchvergütung noch nicht abgeschlossen ist.

### 4. Reitungefrage.

Es find uns eine größere Anzahl Beweise zugegangen, wie günstig unsere Bienenzeitung in den Areisen der Imker aufgenommen wird. Es wurde darum beschlossen, um die Zeitung noch besser zu beleben, eine größere Anzahl von Mitarbeitern zu werben und auch die Inserate genauer zu überprüsen, da sich unseren Bestrebungen zuwiderlausende Inserate eingeschlichen haben.

Die Kosten für die Zeitung sind enorm gestiegen, weshalb das Abonnement für Mitglieder 20.— K, für Nichtmitglieder 40.— K und sür Deutschland mit 10 Mt. sestgesetzt wurde. Der Abgang wird aus der Rentralvereinskasse gedeckt.

### 5. Wanberunterricht.

Nachdem in der landwirtschaftlichen Schule in Imft ein großes Bienenhaus gebaut wird, das nach seinem Umsange die verschiedensten Fragen zu lösen imstande ist, da es sich hiebei um Verwendung öffentlicher Mittel handelt, verzichtet Rotholz auf die Erstellung des geplanten Vienenhauses für die Zwede des Zentralvereines. Es wird das vorhandene Vienenhaus durch Ausstellung einiger aus Varadendolz zu versertigenden Vienenhäuschen vermehrt, so daß die Rurse an beiden Orten abgehalten werden können und welche dann auch imstande sind, der Nachsrage genügen zu können.

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat zur Ausbildung von Wanderlehrern an der österreichischen Imkerschule in Wien zwei Stipendien zu je 1000 K bewilligt. Für das eine ist ein herr aus dem Bezirke Lienz bestimmt und das zweite soll an einen noch zu bestimmenden Unterinntaler vergeben werden.

6. Arbeitsprogramm ber Imter Desterreichs unter besonderer Berücksichtigung Sirols.

Biezu teilt Berr Staats-Konsulent Alfonsus mit:

1. Ueberall, auch in Tirol sind viele Faulbrutherde. Die Aufbedung derselben und Bekämpsung der Seuche, die ungeahnte Opfer
sordert, sei die erste Aufgabe der Organisation. Zu diesem Zwecke
wird eine Staatssubvention von mehreren tausend Kronen angestrebt,
die es ermöglichen sollte, daß von jedem Kronlande einige der ersahrendsten Imker zusammenkommen, um diese Krankheit kennen zu
lernen. Diese hätten nun wieder die Aufgabe, im Lande selbst mehrere
Imker zu unterrichten, ihnen Mittel und Wege zu zeigen, auf welche
Weise man der Krankheit Herr werden kann.

2. Bur Verbesserung der Bienenweide, ware die Gründung von mehreren Gauen anzustreben, die ihrerseits das Trachtgebiet zu studieren hatten, um dann die sehlenden Bienennahrpflanzen ansprechen zu können. (Salbei, Goldrute, Götterbaum (Clanthus), Esparsette u.a.m.)

3. An der Hand unwiderleglicher Tatsachen, daß Rassenvölker gegenüber nichtrassigen fast durchgehends um ein Viertel mehr Honig liefern, ist es unbedingt notwendig, daß die Rassenzucht nun wieder eifrigst eingeführt und betrieben wird.

4. In Sirol follten zur Anfertigung von Bienenwohnungen,

Geräten usw. Stroler Firmen ausfindig gemacht werben.

5. Der bienenwirtschaftliche Unterricht soll möglichst gepflegt werben.

### 7. Arbeitsprogramm für bas Jahr 1921.

a) Die Parole zu diesem Punkte ist wohl: Zusammenhalten, zusammenarbeiten nach allen zu Gebote stehenden Mächten. Zusammenarbeiten durch Abhaltung und fleißigen Besuch der bienenwirtschaftslichen Bersammlungen, durch Lesen von guten Büchern und durch Mitarbeit an der Zeitung. Da bedarf es ernsten Aufraffens; das einzige Bindeglied ist heute der Zuder und die Bienenzuchtkurse in Rotholz, welch letztere heuer wieder abgehalten werden.

b) Der Zentralverein wird tracten, einzelne Zweigbereine mit kleineren Quantitäten von Samen für Trachtpflanzen usw. zu beteilen. Von den drei Kleearten wurde für unsere Gegend der sogenannte Mattinklee als die beste Trachtpflanze, die zugleich für den Landwirt außerordentlich außgiedig ist, empsohlen. Ebenso Samenmischungen

für Böschungen, Garten usw.

c) Vom Ankaufe von Buchern für die Zentralvereins-Bibliothek muß vorläufig abgesehen werden, da die Buchhandelpreise unerschwing- liche sind.

d) Betreff Zuderbeschaffung sind ehestens Schritte zu unternehmen.

e) E8 sollen die Belegstationen für Königinnenzucht wieder in vollen Betrieb gesetzt werden und sind die seinerzeitigen Königinnenzüchter zu ersuchen, sich wieder dieser Arbeit zu widmen, damit wir wieder leistungsfähige Völker auf unsere Stände bringen.

f) Die Unlage für Bienenzucht in Rotholz wird eine bessere Ausgestaltung ersahren (siehe Punkt 5: Wanderunterricht) und sollten

womöglich Bienenwohnungen verschiedener Spsteme im Betriebe zu sehen sein, damit es jedem Bienenzüchter möglich ist, die Vor- und Nachteile dieser oder jener Beute mit eigenen Augen zu sehen.

8. Zeitpunkt ber nächsten Generalversammlung. Diese wird auf Donnerstag, ben 7. April, angesetzt.

### 9. Unträge:

- 1. Die Landesregierung ist zu ersuchen, ein Ausfuhrverbot für Bienenvölker zu erlassen. (Wurde sofort gemacht.)
- 2. Das Bundesministerium ist zu ersuchen, den Fachreferenten Alfonsus mit einem achttägigen Vortragszyklus auf Rosten des Bundesministeriums zu betrauen. (Ist geschehen.)

3. Es find alle möglichen Wege zu betreten, um Bölter ber

deutschen Biene einzuführen.

4. Es sind alle möglichen Schritte zu unternehmen, um die Bienenweide zu verbessern. (Genaue Vorschläge in nächster Aummer.)

5. In Lienz ist eine Beobachtungsstation und in Außervillgraten eine Belegstation zu, errichten.

### 6:4:9

### Zum Jahresbericht 1920.

Wieberum ist ein Jahr der Nöten verslossen, ein Jahr der Enttäuschungen vorüber; glücklich der Imker, der durch seiner Hande Arbeit
und seines Geistes Wirken den Lauf der Zeit beschleunigte. Arbeit
hat einen weitleuchtenden Turm gebaut und erhalten, der hinausleuchtet in die Lande, der hineinleuchtet in die Imkerherzen. Quadersteine und Steinchen kleinster Art sind sorgsam und bedächtig zusammengesügt; Imker des Landes halfen ihn bauen. Zur Belebung
der leuchtenden und erwärmenden Flamme ist rege Arbeit nötig, Arbeit, die reichlich lohnet besonders dann, wenn Ambrosius über
die triste Lage der Imker ein Sinsehen hat. Vorarlberger Imkerbund
heißt dieser Turm.

Bei Durchsicht ber Verhandlungsschriften stößt man dann und wann auf einen unausgeführten Beschluß, was durch die jezigen Zeitverhältnisse verursacht wurde. So wurde die Preisausschreibung über ein bienenzüchterisches Thema, den Vorarlberger Verhältnissen angepaßt, seit Juni 1917 verschoben. Jet aber wäre es an der Zeit, diese Idee in Wirklichkeit umzusehen. Un gewandter Feder sehlt es im Lande nicht, Praktiker sind viele zu tressen und Theorie über Vienenzucht ist bei diesen auch eingewurzelt.

Die Aufstellung von Satzungen für Honigzentrale und Honigkontrolle wird noch lange auf sich warten lassen. Die Honigzentrale
würde erst dann benützt werden, wann der Bienenzüchter nicht weiß,
wohin mit dem Ueberfluß; die Honigkontrolle will von manchem Imker
noch nicht verstanden werden. Diese sollte mehr von den kaufenden
Personen verlangt werden, damit Weizen und Unkraut bei der Ernte
gesichtet wäre.

Die Schaffung von Auszeichnungen für Musterbienenstände, für Anerkennung verdienstvoller Tätigkeit auf dem Gebiete der Bienenzucht kam ebenfalls nicht zur Vollendung, denn die berufenen Perfönlichkeiten waren zu bescheiden und wollten ohne den durch Unpaßlichkeit verhinderten Obmann die Arbeit nicht beginnen. Später änderten sich die Verhältnisse, weshalb die Erledigung dieser Arbeit wohl aufgeschoben aber nicht aufgehoben ist.

Im Jahresbericht soll aber mitgeteilt werden, was gearbeitet worden ist. Und auch hievon ein bischen.

Ein sehr wichtiges Verhandlungsstud war die Stellungnahme zur Bilbung eines Rachausichusses. Die bom Gesamtausichusse aufgestellten Leitsäke wurden bem bestehenden Rachausschusse mitgeteilt und die Erfolge berfelben gipfelten fich bislang in ben zwei Sagen: Die Entsendung eines Nationalrates ist "gestattet" und bald barauf, die Entsendung eines Nationalrates ist "erwünscht". Nicht darf übergangen werden, daß ber Bund zu zwei Sikungen bie Ginlabung nach Wien erhalten hat. Die Bundesleitung war von jeher bemüht, die imkerlichen Interessen bes Landes zu wahren, ohne dadurch die Freiheit ber Imter und bes Bundes zu beeinträchtigen. Schon biefe Ungelegenheit ware es wert, nebst ber peinlichen Ruckerbeschaffung bie Salzburger Tagung nicht außeracht zu lassen. Der noch ausstänbige Buder wurde furgerhand als verfallen erflart. Die Beschwerde bagegen fand nur zum fleinften Teil Berudfichtigung. Die Fütterungsperiode 1920/21 ist gar nicht beachtet worden. Zuder zur Fütterung im Frühjahr wird es wohl nicht geben. Bundesministerium für Forstund Landwirtschaft, Ernahrungsamt, Buderftelle, Fabritsleitung, Bantbirektion find gar zu viele Alemter, die zu paffieren find. Läßt es fich auf einem Zweirad nicht gut fahren! Wer benütt einen Dreiober Fünfrabler? O Fronie ber Beit!

Ein weiteres Feld der Betätigung war die Verbesserung der bienenwirtschaftlichen Beobachtungsstationen. Die Arbeitsfreudigkeit der Beobachter ersah man in dem monatlich erschienenen Uebersichtsbericht, aus welchem der große Wert und die Bedeutung der regelmäßigen Beobachtungen für die imkerliche Tätigkeit erkennen läßt. Bei dem hohen Werte und der Bedeutung der Beobachtungsstationen sur Theorie und Praxis ist diese emsige Aleinarbeit, die Ausdauer und Verständnis ersordert, besonders zu verdanken. Herr Fußenegger, als Leiter dieser gemeinnützigen Sinrichtung, wird hierüber eigens Bericht erstatten.

Das Trachtfelb fand auch dieses Jahr aufmerksame Beobachter und ließ insbesondere Hörbranz über Tannentracht allen Imkern Mitteilung zukommen, worauf die nächstfolgende "Grüne" von geschächter Seite in gleicher Angelegenheit betreut wurde. Des Dichters Wort: "Ich din allein auf weiter Flur" ist diesmal nicht zur Wahrsheit geworden. So ist's recht.

Die Unregung, die Erträge der verschiedenen Stockformen mehr und mehr zu beachten, gehört in das Arbeitsgebiet der einzelnen Bereine; diese sollten dann sorgfältig und gewissenhaft zusammengestellte Daten der Bundesleitung übermitteln. Halt und Festigseit wird dadurch der Wohnungsfrage gegeben. Aus den vielen Arten der Beutesormen würden die besten dann in der Mehrzahl erscheinen und eine gründliche Behandlung der Beute bringt auch Erfolge. Uedung macht den Meister und Erfahrung klug. Die "Beutesucht" würde eingeschränkt und Neustedlungen mehr erprobt und dann erst angeschafft werden. Die Loblieder auf diese oder jene Stocksorm haben ja schon manchem Imker Aerger gebracht und Lust und Lieb zur Bienenzucht, aber auch Gelb weggeraubt.

Die Anschaffung und ben Verkauf von Bienenzuchtgeräten innerhalb des Bundes oder des Landes durch eine geeignete Firma fand noch keine passende Erledigung. Da Br. Ploner-Jnnsbruck ein Geschäft mit Bienenzuchtgeräten eröffnet hat, könnte vielleicht ein geeigneter Bewerber mit ihm in Verbindung treten.

Die enormen Preisschwankungen ließen ben engeren Ausschuß bestimmen, die Schätzungsliste dieses Jahr nicht in Anwendung zu bringen; die Einsendung der Jahresstatistik, zu der der hohen Kosten wegen keine Drucksachen angeschafft wurden, ist in einsachter, aber ausreichender Form einzusenden, was von den meisten Vereinen geschah. Nachzügler und Ausbleiber gibt es eben leider auch für den Turm Imkerbund.

Das Bienenjahr 1920 hat, wie ichon erwähnt, neuerdings alle Erwartungen bitter enttäuscht. Die Honigraume blieben leer; Schwarme fielen spärlich und viele mußten gefüttert werden. Mit banger Sorge sah man der Einwinterung entgegen. Völker starben ab, viele mußten vereinigt werden; die Aussicht fürs Frühjahr 1921 ist nicht rosig. "Noch einige solcher Vienenjahre und die Vienenzucht Vorarlbergs sieht auf dem Aussterbeetat. Was dann? Hat unsere neue Regierung keine Einsicht in die land- und forstwirtschaftliche Vedeutung der Bienenzucht? Baben unfere Resolutionen nichts genütt?" Go schrieb ein besorgter Bereinsobmann, ein Imfer mit Leib und Seele. Aun! Worte und Werke, beibe haben ein "W"; es folgt dann nur noch bas x, y, 3 als unbekannte Größe. Ich Herbste 1919 wurden 9016 Bölker eingewintert; von diesen verblieben fürs Frühjahr 1920 noch 6842. Im Berbste 1920 wurden 7591 Bolfer eingewintert und zwar 6286 auf beweglichem, ber Rest auf gemischtem Bau. Wiebiele werden ihr Auferstehen feiern im tommenden Leng? Mit frobem Boffen wollen wir einem gefegneten Bienenjahr entgegenfeben. Die Maul- und Rlauenseuche hat manchem Bauer wertvolles Gut geraubt; bie Valuta hat unredliche, gewissenlose Menschen unserer Jugend und unferm Alter Milch und Fleisch rauben laffen und boch leben wir; aber wie? Aur nicht verzagt; es geht wieder aufwärts. Die Mit-gliederzahl von 1919 war 1456; 1920 wuchs sie auf 1582 an und mit Janner 1921 sind 46 Neueingetretene zu verzeichnen. Ein schöner Zuwachs, eine Stärkung unseres Turms. Burzeit besteht unser Bund auß 50 Zweigvereinen, Langenegg und Bregenzerwald ist eine Neugründung und Bludenz ist nach zweisähriger Unterbrechung wiederum jurudgefehrt jum beimifchen Surme.

Eble Seelen find aus biesem Leben geschieden; ihrer murbe und wird in der "Grünen" ehrend gedacht, weshalb hier nicht näher ein-

gegangen wirb.

Obwohl der Honig ansehnlichen Preis im Verhältnis zum Zuder hatte, hatten die Mehrzahl der Imfer wenig nuten davon, weil der Honigertrag für Mitglied und Volk im Durchschnitt gerechnet winzig war. Wachs wurde vernünftigerweise von den meisten Imkern selbst verarbeitet und zur Hebung und Förderung der Vienenzucht darf Wachsverkauf nur spärlich statthaben. Es wäre der Vundesleitung sehr erwünscht, wenn bei Ausstellung der Jahresstatistik mit verläßelichen Daten gearbeitet würde, denn das Sprichwort: "Wie Du hineinrusst in den Wald, so Dir es entgegenhallt", hat auch heute noch seine Verechtigung. Nicht immer ist es der Vundesleitung möglich, die Scharten auszuweken.

Unser Vereinsorgan, die Monatsschrift "Die Grüne", ist für unsere Verhältnisse ein vorzügliches Fachblatt; es sindet unter der Imterschaft vielseitige, wenn nicht allseitige Anersennung. Es darf mit Recht darauf hingewiesen werden, daß troz der außerordentlich hohen, wiederholten Preissteigerungeu des Papiers wie der Drucksosten weder eine Verringerung im Umfange, noch im Inhalt eintrat. Die Mitarbeiter aus dem Lande verdienen Lob und Anersennung; ihnen wollen sich noch viele anschließen. Der reichlich gebotene Stoff gibt zur Belehrung und zum praktischen Betriebe stete Aneiserung. Die Ausnühung des Blattes wäre auch für den Ankündigungsteil wärmstens zu empsehlen, unter unsern Mitgliedern haben wir doch auch Geschäftsinhaber, die bekannt sein dürfen.

Die vom Lande in erhöhtem Mage erhaltene Subvention, ein Reinertrag bei dem lettjährigen Budergeschäfte läßt die Vereinstaffe in guter Gefundheit antreffen und es ware lieb und recht, wenn saumige Vereine ben Bupf am Saume auch merken und bie restlichen Beträge ehestens unserem Vereinstaffter Josef Wefinger in Dornbirn mittels Erlagicheines einsenden wurden. Die heutige Zeit verlangt, daß man Vereinsleitungen möglich wenig unnötige Arbeit macht; benn auch ibeale Arbeit erforbert Zeit, Roften und Muhen, Die nicht burch Stundenlohn ausgeglichen werden tonnen. Die Aften ber Bereinstaffe, bes Unterftugungs- und Faulbrutfonds find von ben Rechnungsrevisoren Sohm und Wohlgenannt in bester Ordnung und Berwahrung gefunden worden. Alle Mitglieder des Bundes, also alle jene Personen, welche in ber Liste bes Vereinskaffiers angeführt find, genießen bie Vorteile ber Saftpflichtversicherung, welche bis jest in einem Falle in Unspruch genommen und zur Zufriedenheit ber Partei erledigt wurde. Ob ein zweiter Fall schon erledigt ist, ist zurzeit ber Bundesleitung nicht bekannt, ba noch kein Bericht von Seite bes Vereinsobmannes eingelaufen. Feuerversicherung und Einbruchsbiebstahlversicherung konnte der allzu großen Kosten wegen noch nicht eingeführt werden. Bu diesem Zwede ift, um die Not einigermaßen zu lindern, der Unterstützungsfond gegründet worden, wobei ausdrücklich zu bemerten ift, daß vorläufig Diebstähle grundsählich nicht berudfichtigt werben. Die in ber "Grunen" gestellten Frage über Entschädigung

bei Bienendiebstahl wurde nur von einem Bereine beantwortet. Das Sprichwort: "Reine Antwort ist auch eine Antwort", ließ erkennen, daß der einzige Berichterstatter, der schrieb: "Wir brauchen die Entsichäbigung der Bienendiehstähle nicht", recht hatte.

Der bienenwirtschaftliche Unterricht wurde vom Berrn Lehrer Karl Zerlauth und Herrn Lehrer Fridolin Knung durch Vorträge und Kurse entsprochen. Leiber konnte Herr Lehrer Bitsche krankheitshalber nicht in Satigfeit treten. Der Invalidenturs in Feldfirch, bie Rurse in Dalaas, Nenzing und Umgebung, wobei sich an letzteren die "Bernhartseier" in Schlins anschloß, bei ber auch Nationalrat Jutz das Wort nahm, zeigten so recht, daß Lieb und Lust zur Bienenzucht noch nicht verschwunden ift. Eingetretener, ftets machsender Teuerung wegen mußten bie betreffenden Zweigvereine gur Dedung ber Rurstoften berangezogen werben. Bu begrugen ware es, wenn neben bem Berrn Wanderlehrer auch tüchtige Mitglieder der Vereine praktische Unterweisungen geben wurden, benn Beit- und Rostenaufwand ift ber außerordentlichen Zeitverhaltnisse wegen eine gewaltige Erschwerung für ben Bund. Die richtige Würdigung der Standbesuche, die praktischen Unterweisungen geben in Verbindung mit den Vereinsangelegenheiten belebende und aneifernde Arbeit, wie ich ichon früher erwähnte. Besonders die Herren Lehrer der Fortbildungsschulen sollen sich ange-legen sein lassen, hilfreich sich in den Dienst der Vienenzucht zu stellen. Leider konnten die Imkertage und die Königinzuchttage, wie sie

vor ber Kriegszeit bestanden, noch nicht eingeführt werden. Die Ideale find zerronnen, fie muffen erft wieder geweckt werben. Die bis jest gemachten Erfahrungen muffen gesammelt, bann erft tann an bie Errichtung und Forberung eines Raffenzuchtstanbes in Vorarlberg geschritten werden. Diese Angelegenheit ist in den einzelnen Vereinen gründlich zu besprechen, die etwa gefaßten Beschlüsse ber Bundes-leitung bekannt zu geben, damit dann der engere wie der Gesamt-ausschuß im Sinne aller Mitglieder zur Errichtung einer Königinzuchtanlage bie richtige Stellung nehmen fann. Aur burch werktätige Urbeit kommen wir vorwarts. Einheimische Bienen ohne Bastardie-rung sind zu erforschen; Bolker sind zu finden, welche rechtzeitig erstarken, regen Sammeleifer zeigen und geringe Schwarmlust verraten; ein geeigneter Plat ist ausfindig zu machen; ausdauernde, jahrelange Betreuung bes Raffenzuchtstandes ift die Sauptjache, mas nur genossenschaftlich möglich ist. Viel Arbeit erforbert bieses Unternehmen und die angewandten Mühen und Beschwerden sollen mit der Zeit fördernd für die Vienenzucht wirken. Dr. Zander schreibt: "Mit allem Nachdruck muß immer wieder auf die große Bedeutung derartiger Bestrebungen für die Hebung der Bienenzucht hingewiesen, das vorsbandene Bienenmaterial nach Rassigkeit und Leistungen gesichtet und auf Belegstellen weitergezüchtet werden. Bei der großen, volkswirt-icaftlichen Bedeutung der Bienenzucht ist zugleich der Staat verpflichtet, die Sache finanziell zu fördern.

Unsere Vereinsbibliothet ist noch klein. Es kann dieselbe zurzeit wohl nicht vergrößert werben, da die Teuerungswelle auch den Bücher-

markt stark belastet hat.

Die Imferbundesleitung hielt seit der letzten Jahresversammlung 8 Sitzungen, hievon eine des Gesamtausschusses und mehrere Bessprechungen ab. Die Bundesleitung war in regem Verkehr mit den einzelnen Zweigvereinen, mit der Staatse und Landesbehörde in Zuderbeschaffungsangelegenheiten und mit dem Landeskulturrat für Vorarlberg. Die ersprießliche und erfolgreiche Arbeit hängt aber nicht nur von der Leitung des Bundes, sondern von der werktätigen und raschen Mitarbeit der einzelnen Vereine ab, weshalb ich rate, daß jeder Vereinsobmann sich einen Wandspiegel mit den nötigen Satungen beschaffe; auch ein Vienentagebuch eignet sich hiefür. Auf dem Wandspiegel ist 3. B. zu lesen:

1. Ende Bezember, längstens anfangs Jänner ist die Mitgliederliste genau angelegt nebst dem Bereinsbeitrag an den Bereinskafster

einzusenben.

2. Neueintretende Mitglieder haben den vollen Jahresbeitrag einzugahlen.

3. Zeitungsbestellungen gelten ab 1. Janner und 1. Juli.

4. Anspruch auf Haftpflichtversicherung und auf Unterstützung haben alle Mitalieder.

5. Der Jahresbericht ist einfach ausgeführt Ende Oktober an ben

jeweiligen Obmann in gewünschter Form einzusenden.

6. Viele Mühen und Arbeiten werden erspart, wenn geforberte

Berichte schnellstens erledigt werden.

7. In Vereinsversammlungen soll über Bienenfragen und Behandlung verschiedener Leute fleißig Wechselrede geführt und Beschlüsse über Trachtverbesserung, Rassenzucht und Standbesuche der Bundesleitung mitgeteilt werden.

8. Die Trachtverhältnisse sind genau zu beobachten, beste Trachtpflanzen der Gegend aufzuschreiben; besonders ist anzumerken, zu welcher Reit und bei welchen Witterungsverhältnissen sie am besten honigen.

9. Der Arbeitsplan für 1921 umfaßt; a) vorbereitende Bespre-

dung, b) Veranschaulichung und Ausführung.

10. Dem Imferbunde werden Mitteilungen gemacht.

Wenn trog aller hindernisse und widrigen hemmisse in Einige keit und Bienentreue gearbeitet wird, bann wird auch das harteste Brett burchbohrt. Es wird uns Lohn, der reichlich lohnet. Erfolgereiche Arbeit sei 1921 allen Imkern beschieden.

Maber, Weihnachten 1920.

Rag.

### ೕ

### Fachliche Arbeit.

von Alois Alfonsus, Fachreferent im Bundesministerium f. Land. und Forstwirtschaft.

Wien, I., Liebigg. 5

Die Erkenntnis des Umstandes, daß der Bienenzucht bei den heutigen, schweren wirtschaftlichen Verhältnissen eine erhöhte Bedeutung zukommt, muß uns veranlassen, alle jene Punkte ins Auge zu fassen, welche uns die Möglichkeit bieten, die Bienenzucht ertragreicher zu gestalten.

Nicht ohne Neib bliden wir nach Deutschland, wo Mittel zu Gebote stehen, Manner ber Wissenschaft für Zwede ber Bienenzuchtsörberung zu gewinnen und auch zu erhalten. Unsere Arbeit muß sich barauf beschränken, das zunächst Erreichbare zur Durchführung zu bringen.

Wir muffen unsere fachliche Arbeit auf einen bestimmten Arbeits-

plan einstellen.

Diefer hatte fur bie erfte Beit zu umfaffen:

1. Verbefferung ber Bienenweibe,

2. Erhöhung ber Leiftung unserer Bienenbolfer,

3. Faulbrutbefampfung,

4. Ausbau ber Beobachtungsstationen.

Die Einleitung großzügiger Aktionen kann nur durch die Vereinsorganisationen bewirkt werden um Erfolge ausweisen.

Bu biesem Zwede müssen in jedem Landesverbande oder Vereine Fachgruppen gebildet werden, beren Leitung einem Mitgliede des Ausschusses obliegt, welches um sich die freiwilligen Mitarbeiter sammelt. Diese fachliche Organisation, soll sich über alle Länder unseres so kleinen Oesterreich erstrecken, frei von aller Vereinsmeierei, mit der einzigen Aufgabe, der Sache zu dienen.

Nehmen wir an, die Gruppe 1. "Verbesserung der Bienenweide" hätte in jedem Lande einen Gruppenobmann, welcher in jedem einzelnen Lokalverein einen oder den andern Imker als Mitarbeiter bekommt. Die Aufstellung eines Trachtkalenders für jede einzelne Gegend, ja für jeden einzelnen Verein hätte die Grundlage für die Gruppenarbeit zu bilden.

Trachtlüden würden auszufüllen sein; die Trachten zu verstärken, um den Ertrag der Imkerei zu heben. Der Einfluß auf die Landwirtschaft würde dabei von ausschlaggebender Bedeutung sein. Sine Beratungsstelle für die Verbesserung die Vienenweide, sowie eine Stelle, welche die Beschaffung von honigenden Pflanzen, seien es Bäume, Sträucher, Stauden oder Samen besorgt und vermittelt, müßte in jedem Lande bestehen und die Fachgruppenleiter der einzelnen Körperschaften miteinander in Fühlung bleiben. Der Arbeitsplan müßte gründlich durchberaten und gewissenhaft durchgeführt werden. Der endliche Ersolg wäre unzweiselhaft. Die Erträge aus der Vienenzucht können bei planmäßiger Verbesserung der Trachtverhältnisse ganz bedeutend gesteigert werden.

So wie dem Landwirt die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Haustiere nach verschiedenen Richtungen hin gelungen ist, so muß sich auch der Imker der zielbewußten Leistungszucht dei der Biene zuwenden. Die Biene des Heimatlandes ist die beste Biene. Sie auf Grund ihrer Leistung zu züchten und von den ertragreichsten Stöden des Standes nachzuziehen ist Aufgabe der Fachgruppe für die Bienen zucht. Die sorgfältige Prüfung aller Stöde des eigenen Standes auf ihre Leistung im Honigertrage und ihre sonstigen Eigenschaften, bildet den Ausgangspunkt der Arbeit. Alle Königinnenzüchter sollen sich beim Gruppenleiter als Mitglieder und Mitarbeiter melden, das

mit auf einheitlicher Grundlage die zielbewußte Leistungszucht in die Wege geleitet werden kann. Die Errichtung von Belegstationen und und alle andern züchterischen Maßnahmen werden im Einvernehmen mit der Gruppenleitung vorgenommen.

In unsere Wahlzucht muß es zur Einheitlichkeit, gleichmäßigen und kicheren Arbeit gebracht werden, darum mussen sich auch die Rüchter

zusammenschließen.

Die britte Fachgruppe hat die Bekämpfung der Faulbrut zur Hauptaufgabe. Es unterliegt nicht dem geringsten Zweisel, daß die Faulbrut in allen österreichischen Ländern irgendwo spuckt. Es wird nunmehr staatlicherseits der Bekämpfung der Faulbrut eine besondere Fürsorge zugewendet werden. Dazu gehört vor allem die strenge Handhabung der Verordnung, betreffend Abwehr und Tilgung der ansteckenden Brutkrankheiten der Viene (Reichsgesehblatt vom 8. August 1914). Es ist den Imkern vielsach undekannt, daß eine gesehliche Anzeigepflicht dei den Brutkrankheiten der Viene besteht, und daß seder Imker, welcher die Krankheit auf seinem Stand verheimlicht, nicht nur eine Gesehsübertretung begeht, sondern auch die gesunden Völker des eigenen Standes, sowie der umliegenden Stände in schuere Gefahr bringt.

6

### Aüdiblich auf das Jahr 1920 nach den Berichten der Bienenzucht-Beobachtungsstationen (Vorarlberg).

Frühzeitig begann im Jahre 1919 schon ber Winter, ba am 10. Oktober bereits die meisten Beobachtungsstationen Schneefall verzeichneten; die Semperatur sank von Woche zu Woche so, daß schon im Oktober die Ausstlüge selten wurden. So setzte auch der November fort, dis am 24. und 25. November stärkere Ausstlüge stattsinden konnten. Ansangs Dezember gab's noch leichten Flug und nun solgte anhaltender Winter. Das Thermometer zeigte bereits am 12. Dezember bis zu 18° Kälte. Trüb und sinster war der Dezember, benn seltener ließ die Sonne sich blicken, dis am 13. Jänner allgemeiner Ausstlug herrschte.

Dieser fruhe Winter gab berschiebenen Propheten Unlaß zur Hoffnung auf einen folgenden beständig guten Sommer. Diese Hoffnung

wollte sich nicht bewahrheiten.

Der Vorwinter war für die Bienen glüdlich verlausen, insosern sie mit den nötigen Vorräten rechtzeitig versorgt worden waren. Aber es kamen eben solche Klagen und selbst in dieser Zeit wurde berichtet über derartig verspätete Nachhilse, die sich trot aller Fürsorge rächend zum Nachteil erwies. Der magere Sommer und die allzuverspätet eingetrossene Notreserve waren die Ursache. Der Ertrag unserer Unleihe liegt zum großen Teil in den Reserven, die den Weg durch den Magen der Bienen nehmen. Frühzeitige Verproviantierung ist ein Gebot jedes Imkers, welche zum Segen der volksreichen Einwinterung wird.

Anders gestaltete sich ber Nachwinter. Troz der Stürme, die nun solgten und sogar orkanartig auftraten, konnte bei den Bienen noch ziemliche Ruhe beobachtet werden. In den vorhergehenden Monaten betrug die Zehrung der Wagvölker durchschnittlich 400 bis 500 gr. monatlich, während sie nun beträchtlich über das Doppelte stieg. Besonderer Erwähnung verdient ein Bergleich zwischen Kellereinwinterung und solcher auf dem Stande.

"Station Raggal 1016 m", Rellereinwinterung am 27. November bis 1. März, dagegen annähernd gleiche Höhe "Langen bei Bregenz 900 m", während berselben Zeit mit Standüberwinterung.

Raggal 130 gr. Dezember, Langen 800 gr. 356 "Hänner, "1250 "
590 "Hebruar, "1850 "
1076 gr. Gewichtsabnahme 3900 gr.

Raggal bemerkte hiezu: "Rellereinwinterung vorzüglich, dagegen die im Bienenhaus trot regelrechter Verpackung nur mittelgut."

Daß beibe leistungsfähige Völker, beweisen die späteren Leistungen; das Erstere durch schöne Erträge, das Letzere durch mehrmaliges Schwärmen. "Damüls, 1400 m", meldete ebenfalls über Kellerein-winterung aller Völker und zwar vom 28. Oktober bis 20. März bei einem Verbrauch von nur  $2^{1/2}$  bis  $3^{1/2}$  kg. Auch der Leichenfall war gering.

Die Auswinterung war allgemein sehr befriedigend, da gesunde und starke Völker zu verzeichnen waren. Der Winter war also für die Ueberwinterung der Völker günstig, was in dem Umstande zu suchen sein mag, daß die Ruhe der Völker erhalten blieb, begünstigt in den mäßigen Temperaturschwankungen. Angenommen, der Winter wäre mit strenger Kälte, langandauerndem Innensis, mit öfter herrschenden Stürmen oder große plögliche Kältes und Wärmeunterschiede begleitet, würde dies den am Stand überwinterten Völkern arg zusiezen und zudem nicht selten Kuhr zur Folge haben. In solchem Falle würden oben angesührte Gegenüberstellungen weitmehr in ihren Wirkungen hervortreten. Daß die Art der Ueberwinterung zum Resultat einer rationellen Wirtschaft führt, beweist einerseits die große Futterersparnis und andererseits die Hintanhaltung des Frühbrütens.

Der Umstand, daß der größere Teil der Inker nicht in der Lage ist, die Bienen im Reller zu durchwintern, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Umsomehr aber soll darauf Bedacht genommen werden, daß bei diesen durch Verbesserung der Wohnung, die Witterungsetinstlisse auf die Ruhe der Völker möglichst abzuhalten sind. In dieser hinsicht hat wohl der Kunksch-Stock die größten Vorzüge. Was es aber hieße, ganze Stände auf ein neues Shstem umzubauen, daran ist wohl zur Zeit nicht zu denken, wohl aber entsprechende Einstichtungen bei bestehenden Kastenspstemen anzubringen, dürste sich lehnen.

Fortsetzung folgt.

# Stationsberichte über die Monate Bezember 1920/Jänner 1921. (Cirol.)

|                                                                                                                        |   |                 |          | ii Jeii  | ung          |             |           | _                                             | _       |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|------------|--|
| Beri                                                                                                                   |   | Heiterwang      | Reustift | Telfs *) | Martinsbühel | Längenfeld  |           |                                               | Ort     |            |  |
| 3 :1¢                                                                                                                  |   | 992             | 993      | 632      | 600          | 1179        | Бö        | ihe                                           | ü. b    | . M.       |  |
| änge                                                                                                                   |   | 1               | 1        | 1        | 1            | 1           | 2.        |                                               | 3un     |            |  |
| nfeld                                                                                                                  |   |                 | 1        | 1        | 1            | 1           | 1.        | Mona                                          | 3unahme | 1          |  |
| : Die                                                                                                                  |   | 200             | 500      | 1        | 1            | 100         | 52        | Monatshälfte                                  | Udly    | Leift      |  |
| zweite                                                                                                                 |   | 90              | 200      | 1        | 1            | 50          | ÷         | ,,,                                           | Abnahme | ung be     |  |
| Sälfte                                                                                                                 |   | 310             | 700      | 1        | 1            | 150         | ge        | Leiftung bes Volkes Abnahme  pälfte  g  1. gg |         |            |  |
| Bericht: Längenfeld: Die zweite Hälfte Dezemker war anfangs noch empfindlich fühl, gegen Ende trat milde Mitterung ein | - | 1               | 1        | 1        | 1            | 1           | ges       | hste<br>leisti<br>n g.                        | ıng     | es         |  |
| noar                                                                                                                   |   | 1               | 1        | 1        | 1            | 1           |           | am                                            | m       |            |  |
| anfan                                                                                                                  |   | -191            | -81      | 1        | 1            | -176        | 120       |                                               | Min     |            |  |
| nock                                                                                                                   |   | <b>-191</b> —80 | -18      | 1        | 1            | -176 -10218 | 1.        | Monat                                         | Minimum | Temperatur |  |
| emp                                                                                                                    |   | 10              | -21      | 1        | 1            | 18          | 'n        | Monatshälfte                                  | Maximum | ratur      |  |
| finblid                                                                                                                |   | 32.5            | 54       | 1        | 1            | 9           | ٠         |                                               | mum     |            |  |
| fiibl.                                                                                                                 |   | -23             | -13      | 1        | ١            | 9 -17       |           | Tieffte                                       |         |            |  |
| geger                                                                                                                  |   | 9               | 10       | 1        | 1            | 6           |           | Höchste                                       |         |            |  |
| Ende                                                                                                                   |   | -4.4            | 12       | ١        | 1            | 6 -4.6      | m         | Monatsmittel                                  |         |            |  |
| trat                                                                                                                   |   | 1               | 1        | 1        | 1            | 1           | -         | Flugtage                                      |         |            |  |
| milb                                                                                                                   |   | 6               | 4        | 1        | 1            | 1           |           | eger                                          | _       | 1          |  |
| , M                                                                                                                    |   | N               | OT       | 1        | 1            | 6           | <u></u> § | hne                                           | e_      | 100        |  |
| ittem                                                                                                                  | _ | 7 1             | 10 1     | 1        | 1            | 12 1        | 0 1       | 100                                           | Connen  | Tage mit   |  |
| ino e                                                                                                                  |   | 18              | 14       | 1        | <u> </u><br> | 13          | gang      | chein                                         | nen     | mit        |  |
| Ť                                                                                                                      |   | 6 6             | 7 16     | 1        | -            | 6 2         |           | ind                                           | _       |            |  |
|                                                                                                                        | 1 | <u></u>         | 0,       | _        |              | .0          |           |                                               |         |            |  |

von 150 Gramm. fturg empfindlicher zeigen. Die große Rube bestätigt das Wagevolk (Kuntsich-Einbeute 5 Geiten doppelwandig) mit dem geringen Konfum in Kunhich ober Freudenstein-Stöden (Oben-Ueberwinterung) herrscht vollkommene Ruhe, dagegen andere Bölker sich bei jedem Temperaturwelche auch noch im Jänner fortsette. Diese Temperaturen würden beffer in ben März bineinpassen. Bei Wölkern mit großer Luftreserve Heiterwang: Am 15. Dezember wurden die Bienen ins Bienenstüberl übertragen, seitdem ist der Futterverbrauch zurückgegangen - Commercial and an antique and antique of the contraction of the cont

nach Reutte blüht bereits das Heibekraut. Gewiß eine Seltenheit in unferer Gegend. Temperatur dort um O. Der Winter hat sich bis jest in der milbesten Form gezeigt, besonders milbe war der Jänner. Un der Reichsstraße \*) Beobachter in Innsbruck. Muer.

### Allgemeiner Bituationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Borarlberg).

Dezember 1920/Ränner 1921.

Die erste Woche ab Mitte Dezember war noch ziemlich talt, die Tagestemperatur betrug 2 bis 70, Nachttemperatur 8 bis 150 Källe. Bom 28. Dezember ab folgte milbe Witterung, wie auch während der ersten hälfte Jänner. Es folgte öfterer Regen und der Witterungs-Character erinnert mehr an Borfrühling als an Winter Die hafelnuklätigien wurden am 30. und 31. Dezember lebbaft beslogen. Bis daher ist die Ueberwinterung eine gute. Zu befürchten steht nur, das die Bienen zu früh zu brüten beginnen, was zum Nachteil der Futtervorräte, wie auch der Bölfer wird. Die sogenannten hüngler sesen mit der Brut spät ein, dann um so ftarter.

6363

### Einladung

zur Generalbersammlung bes Bienenzüchter-Zweigvereines Pfaffenhofen und Umgebung auf Sonntag, ben 13. Februar 1921. Beginn punkt 3 Uhr nachmittags im Gasthaus zum schwarzen Abler in Pfaffenhofen.

### Tageforbnung:

1. Tätigkeitsbericht und Rechenschaftsbericht.

2. Wahl eines Obmannes.

- 3. Reftfekung bes Mitgliedsbeitrages pro 1921 und Einhebung besselben.
- 4. Vortrag des Wanderlehrers J. Schweinester.

5. Allfälliges.

NB. Mitglieder, welche ben Vereinsbeitrag pro 1920 noch nicht geleistet haben, werden ersucht, benselben bis zum 13. Rebruar einzuzahlen.

Der Obmannstellvertreter: Meurauter.

### Bersammlungsberichte.

Bei ber am 9. Jänner 1921 im Hotel "jur Taube" in Schruns flattgefundenen Jahresversammlung murbe von den anwesenden Mitgliedern wieder einstimmig die alte Bereinsleitung gewählt. Ferner wurde beschlossen, den Bereinsbeitrag auf 30 K m erhöhen, damit pro Mitglied 7 K zu Gunften ber Bereinstaffa verfallen, sowie im Monat Mai durch einen Wanderlehrer einen zweitägigen Kurs abzuhalten, Er-richtung eines Wagestockes und Bekanntgabe der Zu- und Abnahmen an die Witalieber.

Herr Obmann Franz Eichinger versteigerte zu Gunsten des Bereines 13 Stück Absverzitter, was einen Betrag von 145 K ergab, wosür ihm der Dant ausgesprochen wurde; gleichzeitig wurde beschlossen, mit dem Betrage von 145 K, Boretsch Samen anzuschaffen und denselben an die Mitglieder zu verteilen. Nach längerer Debatte schloss nach 2 ½ stündigem Beisammensein der Obmann die Weisenschlossen und Mitglieder und der Obmann

die Versammlung und dankte den Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen. Robert Balfer, Schriftführer.

Am 25. Dezember hielt ber Zweigverein Stubai feine Jahresvollversam mlung für das Jahr 1920 ab. Die Jahresrechnung mit einer Einnahme von 822K42h und einer Ausgabe von 202K50h und einem Kassestand von 119K22h wurde nach Ueberprüfung burch bie zwei gewählten Revisoren einstimmig genehmigt-

Digitized by Google

Mit Bedauern wurde festgestellt, daß mehrere Mitglieder, besonders im äußeren Tale, ihren Austritt angemeldet haben; darunter drei vom Borstand. Es mußte daher für diese drei eine Ersahwahl vorgenommen werden und gingen aus derselben als einstimmig gewählt hervor: Balthasar Danler in Fulpmes als Obmannstellvertreter und Alois Auprian in Neustift und Georg Schwaiger in Milders als

Beugwarte.

Der Jahresbeitrag für 1921 wurde mit 30K festgesetzt. In gemütlicher Aussprache erzählten dann mehrere Mitglieder ihre Erlebnisse und Ersolge bei ihren Bienen im Jahre 1920. Um einen besseren Zusammenhalt unter die Mitglieder zu bringen wurde die Anregung gemacht, öfter im Jahre zu einem kleinen Plausch zusammenzukommen, was von den Anwesenden mit Freude begrüßt wurde. Es wurde dem entsprechend auch gleich beschlossen, die nächste Zusammenkunft am 2. Februar 1921 wieder in Neustist abzuhalten, wozu dann hossenlich mehr Mitglieder erscheinen werden. Also frohes Wiedersehen und Imterheil 1921.

e:

### Fragehaften.

(Für Anfragen, die rasch erledigt werden sollten, ist stets eine Retourmarke beizulegen.)

Frage Rr. 11. Im letten Sommer wurde von mehreren Bienenguchteru in einer kleineren Ortsgruppe beobachtet, daß bei guter Tracht die Bienen, wenn fie zum Flugbrett tommen ober unter demfelben sich an den Schirm hängen, von andern Bienen überfallen und zur Honigabgabe gezwungen werden. Auch dringen sie in starte Stöde und verursachen Störungen.

(Man bittet um Ausfunft.)

Anmertung: Wir bitten, Fragen und Antworten aus Borarlberg an ben Obmann Herrn Erhard Ray in Mäder, Fragen und Antworten aus Sirol an die Schriftleitung in Selfs (Oberinntal) zu senden. Die Schriftleitung.

**⇔**:9

### Büchertisch.

### Arantheiten und Schablinge ber ermachfenen Bienen.

(Band II des Handbuches der Bienenkunde in Einzeldarstellungen.) Von Professor. Dr. E. Zander, Leiter der Landesanstalt für Bienenzucht in Erlangen. 2. Aussage. Mit 12 Tafeln und 14 Textabbildungen. Preis Mt. 9.—. Berlag von Eugen Ulmer

in Stuttaart.

Die vorliegende, reichillustrierte Schrift gibt einen Ueberdlich über den gegenmärtigen Stand unserer Kenntnisse von den Krantheiten der erwachsenen Bienen. Ruhr, Maitrantheit, Rosemaseuche usw. werden eingehend besprochen und Katschläge zu ihrer Bekämpfung erteilt. Außerdem sindet der Leser in der Schrift eine erschöpfende Schilderung frankhafter Erscheinungen. Mishildungen und Feinde der Biene, die durch zahlreiche gute Bilder erläutert wird. Wir empsehlen die Schrift wärmstens, zumal sie eine wertvolle Ergänzung der im gleichen Berlag erschienenen ersten über die Brutkransheiten bildet.

Der Tabak, sein Andau und seine Zubereitung von Alois Orsi. So betitelt sich die soeden erschienene Schrift. In ihr werden besprochen: Empsehlenswerte Sorten, Wachstumbedingungen, Fruchtsolge, Düngung, Andau und Bsiege, Ernte, Zubereitung der Tabakblätter für Zigaretten, Derstellung der Blätterbeize zu Zigarren und Rauchtabak, die Entnisotisierung und der Bedarf der Pslanzen für einen Raucher für das Jahr. Das Buch ist jedem Raucher und Gartensreund zu empsehlen. Breis samt

Porto und Buchhändleraufschlag ca. K18.—.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschtirol, Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchdruckerei in Innsbruck, M. Theresienstraße 40.

Beranlast durch die vielen mir täglich zusommenden Anfragen teile ich den Herren Imferfollegen freundlichst mit, daß ich auch heuer wieder, wie ja stets alljährlich, gewiß sehr gerne bereit bin, zu jeder Zeit und jedes Quanmeingefandten Bienenwachses jedoch nur echtes) behuss Ansertigung von garantiert rein echten

### Bienenwachs = Aunnwaben

übernehmen. - Bei Anfragen bitte ich Retourmarke beizulegen.

1-8

### Rarl Arah

abrit rein echter Bienenwachs - Runftmaben, Grein an ber Donau, Oberöfterreich.



### Vereinsbuchhandlung Innsbruck, Maria Theresienstrasse 40

Wir empfehlen:

### Böttner, Gartenbuch für Anfänger.

Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen, Pflege des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Blumenzucht; mit 627 Abbildungen, gebunden · · K 338-

### Christ-Lucas, Gartenbuch,

Eine gemeinfaßliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens sowie zur Zucht und Pflege der Blumen, Ziergehölze, Gemüse, Obstbäume und Reben einschließlich der Blumenzucht im Zimmer. Mit 286 Abbildungen, gebunden · · · · · K 190-

### Erwig, Illustriertes praktisches Gartenbuch.

Mit einem Anhang: Die Bepflanzung des Balkons. 210 Abbildungen und 4 Plänen, gebunden · K 260'-

### Petersen, Das neue Gartenbuch.

Ein Buch für ertragsreichen Gartenbau für Anfänger mit vielen Abbildungen, gebunden · · · · K 338'-



Bank & Wechselstuben-Action-Gesellschaft

### "Mercur"

Filiale Innsbruck, Margarethenplatz, Ecke Landhausstr.

Telephon Nr. 468 Telegr.-Adresse "Mercurbank"

Zentrale WIEN I., Wollzeile I

Aktienkapital und Reservefond: 315,000,000

Spareinlagen auf Einlagebücher

(Die Rentensteuer trägt das Institut aus Eigenein)

Eröffnung von laufenden Rechnungen, Scheck- und Giro-Kort. Durchführung von Wordtiven und Ausstellung von Laufenden auf inund ausländische Plätze, An- und Verkauf aller Gattungen Effekten (auch Exoten-Effekten) Valuten und Devisen, Entgegennahme von Börsenaufträgen, Vorschüsse auf Wertpapiere. Revision und Versicherung von verlosbaren Werten.

Durchführung von Vinkulierungen u. Devinkulierungen.

Verschleiß-Stelle der d.-ö. Klassenlotterie.

Rbonnements auf den authent. Verlosungs-Anzeiger "Mercur"sowie auf den "Anzeiger aufgebotener Wert-papiere und ähnlicher Urkunden". (Gemäß Verord-nung v. 31. August 1915 im amtl. Auftrage herausgegeben.)

Kassastunden: Von 8 Uhr vormittags bis halb 1 Uhr nachmittags.

HOZZISPETTGITTET genau geschlitzt mit sta gebrochenen Kanten, M schinenarbeit, saubere exakte Ausführung, konkurren los nach jeder Maßangabe. Versende Muster sa

Preisangabe geg. Einsend. v. K 3.—. Magnus Schallert, Manzing 53, Dorarib

Die bienenwirtschaftliche Bolgbearbeitungewerfftatte 3ofef

Wagrechtes Gitter (Einheitsgitter) 25 Kronen, sentrechtes 60 Kronen. Für sonstige Beutenmaße Preisberechnung im Verhältnis der Fläche mit geringem Bufchlag. Das Einheitegitter läßt fich übrigens leicht auch für andere Dage durch Rurgung oder Ginrahmung von zwei Studen verwenden. Bei Offerteinholung Beischluß doppelten Rückportos. Für Wiederverfäufer Rabatt.

water the control of the control of

Kunstwaten werden bei Einsendung von reim Bienenwachs und gegen Berechnu von K 40 .- für je ein Kilo gum Brell (Format beliebig) übernommen.

Alois Tulch, Bienenzüchter, Bols bei Innsbruck.

Digitized by GOOGLE



Organ des Bienenzüchter Bentralvereines für Deutschtirol. Gegründet 1892, 71 Zweigvereine und des Vorarlberger Inkerbundes, 50 Zweigvereine.

Adminiftration und Expedition: Innsbrud, Maria Therefienftrage Ar. 40.

### Erste vereinigte Tiroler Wachsindustrie

vormals Gebrüder Ettel und Neuhauser & Deiser, Innsbruck



Bienenwirtschaftliches Versandhaus

empfehlen:

Honig = Stiquetten, Honig= gläfer, Blechdofen, Honig= berkaufs = Plakate, Stod=



zettel, Samen für Honig= und Vienennährpflanzen, Rorbrohr, Rähmchenstäbe (6,8 und 10 mm), Runstwabenpressen, Anlöt=Apparate, Vienenhauben, Imfer=Handschuhe, Thüringer Luftballon, Futter=Apparate, Seitenwand, Futtertrog, Würfelstöde, Tiroler und Wiener Vereinsmaß, Stöde, Ansbrütekasten, Abkehrlade mit Schwarmkasten, Befruchtungskastl, Zellenstanzen,

Entdedlungsgabeln und =Meffer, Abtehrbefen, Reinigungs=Rruden, Abiberraitter.

Jonigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb. Dampfau. Sonnenwachsschmelzer, Gustol=Brifetts (Befanft.=Mittel f. Bienen.)

### Vereinsbuchhandlung

Innsbrud, Maria Theresienstraße Ar. 40.

### Größtes Lager über Bienenzuchtliteratur.

Die Preise verstehen sich in Mark, umgerechnet zum Tageskurse und 30 % Teuerungszuschlag!

| Alisch, Bienenbuch für Unfänger, geb                               | 4·50<br>4·50 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Urmbruster, Wünsche und Nöte der deutschen Bienenzucht             | <b>—</b> 70  |
| Berger. Bon Biene, Honig und Wachs                                 | 3.—          |
| Berger, Von Biene, Honig und Wachs                                 |              |
| europas, I. Teil (II. Schlufteil im Drucke.) "                     | 28           |
| " Gelbstanfertigung bon Bienenwohnungen                            | 2.40         |
| Bennler, Die Wachsmotten                                           | 1            |
| Fischer, Die Bienengucht in neuen Deutschland                      | 2.30         |
| Gerstung, Das Problem des Bienenzuchtbetriebes in Frühtracht-      | 4            |
| gegenben                                                           | 2.50         |
| Grzegorz, Der Breitwabenftod als teilbare Tieflagerbeute "         | 1'-          |
| Gunther, Praftischer Ratgeber zum Betriebe einträgl. Bienenzucht " | 9.—          |
| Suber, Die neue nutlichfte Bienengucht, geb                        | 15'—         |
| Hübner, Schwärmen und Honigertrag "                                | 3.20         |
| Rlein, Moderne Königinnenzucht                                     | 5.—          |
| Rod-Berlin, Das Bienenwesen und die Bienenpflege "                 | 4'-          |
| Runtich, Imferfragen                                               | 14.—         |
| Ruftenmacher, Die Bienenfrantheiten , "                            | <b>20</b>    |
| Ludwig, Um Bienenstand                                             | 3.20         |
| " Einfache Weiselzucht "                                           | 2.10         |
| Unsere Bienen, 2 Bande                                             | 50.—         |
| Lüftenegger, Die Grundlagen ber Bienengucht                        | 60           |
| Manmann Die bekenntelten Genier und Rienemakertenenzucht. Mit.     | 5            |
| Naumann, Die befanntesten Honig- und Bienennährpflanzen "          | 15.—         |
| Bauls, Der Imfer der Neuzeit, mit 8farb. Illustrationen, geb "     | 18.—         |
| Richter, Die Biene und der Breitwabenstod                          | 13.—         |
| Goid Union Conichians                                              | 3.80         |
| Sajo, Unsere Hontgbiene                                            | 8.40         |
| Weigert, Handbuch der Bienenzucht                                  | 7.20         |
| Roitfohon hor Mionon 211th                                         | 2.40         |
| " Leitsaben ber Bienenzucht                                        | 1.50         |
|                                                                    | 1.50         |
| Weippl, Beiträge zur Naturgeschichte der Honigbiene, Heft 1—5.     | 4.—          |
| On On See Minister 12                                              | 5.—          |
| Bander, Die Bucht der Biene                                        | 12.—         |
| Oan Ray han Riana ash                                              | 8.—          |
| Dia Bruttranthaitan und ihra Refampfung                            | 3.50         |
| " Rrankheiten und Schäblinge der erwachsenen Biene                 | 6.—          |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                            |              |

### Soeben erichienen:

Imfers Jahr: und Taschenbuch 1921

Herausgegeben von Fris Kfenningstorff. — Kreis gebunden 65 Kronen. Deutscher Bienen = Kalender 1921

Herausgegeben von Dr. R. Berthold. — Preis gebunden 72 Kronen.

Digitized by GOOGIC

### Tiroler

## Bienen-Zeituug

Organ des Bienenzüchter Bentralvereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Vorarlberger Imterbundes, 50 Zweigvereine

Pricheint monatlich. — Abonnementsbreis für Mitglieder des Zentralvereins für Deutschwitzel K20'—, für Nichtmitglieder K40'—, für Deutschand Mf. 10'—, 5 Lire.
Administration und Expedition: Junsbrud, Maria Therefenstraße Ar. 40.
Zufewatenbreise: (Preise in Aronen): '11 Geite 400'—, '15 G. 200'—, '14 G. 120'—, '14 G. 60'—.
Aabatt: Bei Imaliger Einschaltung 10'/0, bei 6mal. 15'/0, bei 9mal 20'/0 und bei 12 mal. 25'/0 Aachaß. Aleinere Anzeigen (Kause und Vertäuse in der Größe '14 Geite) tosten für Mitglieder des Bentralbereins nur K30'— bei einmaliger Aufnahme. Für deutsche Inserten die Hallse Guster Preise in Martwährung.

X. Nahrgang

Nr. 3

Mär3 1921

### Faulbrut.

Erlaß des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 14. Jänner 1921, 31. 27.291 ex 1920, betreffend anstedende Brut- frankheit der Bienen.

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat der Landesregierung eröffnet, daß die anstedenden Brutkrankheiten der Bienen in mehreren Verwaltungsgebieten in größerer Verbreitung auftreten. Insbesondere sollen in einem Landesteile Faulbrutherde bestehen.

Behuss Abwehr und Tilgung der anstedenden Brutkrankheiten der Bienen sind die Bestimmungen der Verordnung des früheren Ackerbauministeriums vom 18. Juli 1914, R.-G.-Bl. Ar. 203, maß-gebend, nach deren § 1 die erwähnten Krankheiten unter die anzeigespflichtigen Tierseuchen im Sinne des § 16 T.-G.-G. eingereiht wurden.

Mit Kückicht darauf, daß eine wirksame Bekämpfung der Krankbeit und Ausdedung etwa verborgener Seuchenherde in wirtschaftlicher Beziehung dringend geboten erscheint, wird der Zentralverein eingeladen, die Bienenzüchterkreise auf die Anzeigepflicht dieser Erkrankung sowie überhaupt auf die Bestimmungen obiger Verordnung neuerdings-ausmerksam zu machen und das im Gegenstande geeignete zu veranlassen.

Da ferner zur wirksamen Bekämpfung der Krankheit ihre einswandfreie Feststellung ersorderlich ist, wird nachdrücklichst auf die Aotswendigkeit der Einsendung von Waben mit krankhaft veränderter Brut an die Untersuchungsstellen gemäß \ 3, dritter Absat der zitierten Berordnung und der hiebei im Sinne des Erlasses des früheren Ackersbauministeriums vom 11. August 1914, \ 3. 37.456, einzuhaltenden Borgang ausmerksam zu machen sein.

Digitized by Google

Schließlich wird bemerkt, daß seitens des genannten Bundesministeriums in Aussicht genommen ist, in berücksichtigungswürdigen Fällen jenen Besitzern, die der Tötung ihrer Bienenvölker zustimmen, aus diesem Anlasse mäßige Unterstützungen zu gewähren. Soweit

ber Erlaß.

Die Mitglieber bes Ausschusses bes Zentralvereines, die Wanderlehrer und die Obmänner der einzelnen Bereine werden bringend
ersucht, dem Obmann des Zentralvereines sobald als möglich zu berichten, ob in ihrem Gebiete Fälle von Faulbrut vorgekommen sind;
zutressendensalls wäre der Umsang der Erkrankung bekannt zu geben.
Gleichzeitig werden sämtliche ersucht, während des kommenden Frühjahres und Sommers während ihrer ganzen Tätigkeit der Faulbrut
das größte Augenmerk zuzuwenden.

**%** 

### Bienenausfuhrverbot.

Laut Berordnung des Bundesministeriums für Handel und Gewerbe vom 28. Dezember 1920, B.-G.-Bl. Ar. 28 ex 1921 ist die Aussuhr von Bienenkörben und Stöden mit lebenden Bienen ohne besondere Bewilligung verboten.

Tropbem find voriges Jahr sehr viele Völker ausgeführt werden, namentlich nach Bahern und der Schweiz; es werden alle Imker ersucht solche Källe sofort dem Präsidenten des Rentralvereines mitzuteilen.

### Unfere Bienen im Leng.

"Aur Stöde reich an Voll, gesunde. Sind nüglich, fruchtbar, dauern aus. Verarmte, franke, gehn zu grunde, Sie schließen jeden Auten aus."

Bertholb.

Herzhaften Amkergruß zuvor und ein gutes Honigjahr! ergrauter Landesbienenvater klettert nicht gern auf meinen sonnigen, aber hohen Berg und barum fomme ich etwas spät. Freilich, auf ben meisten Ständen werben unsere braunen Lieblinge schon einen schönen Vorsprung haben. Auf meinem Stande lockte fie die warme Sonne icon am Neujahrstage zum Reinigungsausfluge. schattigen und hohen Lagen ist es im Lenzmonde noch zeitig genug dazu. Wer seine Bienen zeitgemäß im Reller oder in geschlossenen Räumen überwintert hat, bringe sie am nächsten warmen Sage (+ 10°C) auf den Flugstand und öffne Tür und Tor. Beim Reinigungsausfluge barf kein Zwang auferlegt werden, weder hindernd noch fördernd. Spätlinge find zumeist widerstandsfähige Rassevölker, die trot ihrer verspäteten Auferstehung, ober vielmehr eben beshalb, in ber Regel tüchtiger werben als Beißsporne.

Am Tage bes Reinigungsausfluges muß die Unterlagsplatte herausgezogen, untersucht und gereinigt werden. Es empfiehlt sich,

in den ersten Stod eine bereit gehaltene Ersapplatte gleich wieder einzuichieben, damit beffen Rutterlucke nicht langer als notig offen bleibe und jede Aufregung ober Verfühlung vermieben werbe. Die herausgezogene Unterlagsplatte wird untersucht und das Ergebnis auf dem Stockzettel angemerkt: Wie viel find Leichen gefallen? Ist die Königin darunter? Berabgeschrottete Honigkristalle beuten auf Wassermangel, ftarker Leichenfall und modrige Niederschläge auf Wärmemangel, Urbeitsbienenlarven oder Eier auf Weiselrichtigkeit, Dohnenlarven auf Drohnenbrütigkeit und zernagte Ahmphen rufen: Bienenvater, mich hungert! Verschmierte, übelriechende Unterlagen aber lassen bie Ruhr Der hohe Preis und die spate Lieferung bes Bienenzuckers im vergangenen Herbste wird manchen Imker baran gehindert haben, rechtzeitig Zuckerfutter für den Winter zu reichen. In Orten mit Beibeober später Walbtracht ist baher Ruhrgefahr vorhanden; auch auf unruhigen Ständen. Die Unterlagsplatte erzählt uns also, wie es um unfere Boller fteht und erspart uns im Berein mit ber Beobachtung bes Treibens vor bem Flugloche bie schädliche Nachschau zur Unzeit bis zum Brutneste. Nasse ober feuchte Risten sind in ber Sonne ober beim Ofen zu trodnen und sobann die Stöde wieder zu verpaden: so warm wie nur möglich, benn im Frühlinge ist warmhalten bas wichtigste Gebot auf jedem Bienenstande. Das Wachsgemulle ist sorgfältig zu sammeln, benn Wachs ist ein unentbehrliches und gegewärtig teures Betriebsmittel. Und hast bu Hühneraugen, lieber Imter, vergiß bes Bienentitis nicht. Beiß aufgelegt, erlöft es dich davon.

Besteht Durstnot, so hänge ich eine leere, in warmes, reines Wasser getauchte Wabe zu. In das Wasser gebe ich zuvor etwas Rochsalz. Auch die Zugabe eines Absudes von Kräutern (Melisse, Schafgarbe) wird von manchem empsohlen. Wer im Stocke tränken will, gebe nur wenig Wasser. Auf jeden Fall muß an windzeschützter Stelle, nahe beim Bienenhause, eine Tränke aufgestellt werden. An rauhen Tagen empsiehlt sich eine Warmwassertränke. Um besten ist es, auf ein schräg geneigtes, gerilltes Brett das Wassertropsenweise aus einem Gefäße sließen zu lassen. Um die Bienen anzulocken, lege ich eine alte Wabe mit etwas Honig daneben. Große Borliebe zeigen die Immen für Wasser, in dem eine kleine Menge Kalisalz aufgelöst wurde.

Hungeranot muß im Frühjahr durch Zuhängen von Honigwaben, die in warmes Wasser getaucht wurden, bekämpst werden.
Wer keine hat, vereinige hungernde Völker mit solchen, die ordentlich eingehamstert haben. Ist eine der Königinnen alt oder schwädlich oder nicht von unserer deutschen Rasse, wird sie getötet, andernsalls kann damit durch Vermittlung des Vereines ein weiselloses Volkbeim Nachdar gerettet werden. Sinen Vermittlungsmann für derartiges sollte jeder Verein ausstellen. Zuder fütterung im Frühjahre ist immer schädlich. Sin mit Zuder ausgefüttertes Volk bleibt
ihwach und arm. Nur wenn es gar keinen anderen Ausweg gibt
und schon etwas Tracht eingesetzt hat, versuche man es. Sonst sei es
für jeden Imker Grundsat: Vienenzuder darf nur von Mitte August

bis Mitte September gefüttert werden; zu anderer Zeit wirkt er nachteilig. Zuder ist nur Ersatz, keine Bienennahrung. Mit Zuderwasser aufgezogene Völker gehen dem Verfall entgegen; sie unterliegen meist ichon der Maikrankheit. Fehlt es einem Volke an Bienenbrot, so kann durch Aufstellen von Erbsenmehl neben der Tränke ausge-holsen werden.

Weisellosigkeit wird, wenn eine Ersatkönigin (ein Ersatvölkchen) fehlt, am nächsten, warmen Tage durch Vereinigen des weisellosen Volkes mit einem weiselrichtigen geheilt. Das geschieht am
einsachten, indem man das weisellose Volk (Korb) auf den Kopf stellt
und des nachts auf das weiselrichtige ausset. Beide Futterlöcher sind
vorher zu öffnen. Die verwaisten Vienen betteln sich unten kampflos
ein. Beim Tiroler Würfel wird der weisellose Stock nach Entsernung
des Vodenbrettes auf den weiselrichtigen gesetz, dem vorher der Deckel
abgenommen wurde. Aus sessen, geschlossenen Stöcken mussen abends
die Waben zugehängt werden. Die Futterläcke wird vorher geöffnet
und vorsichtshalber ein gesüllter Futterteller darunter geschoben.

Ein brohnenbrütiges Volk muß vor dem Stande abgekehrt und ihm gleichzeitig eine Ersatkönigin zugesetzt werden. Findet sich eine drohnenbrütige Rönigin, ist diese zu töten. Heranziehen einer jungen Königin durch Zuhängen einer frisch bestifteten Wabe ist im Lenz in

ber Regel zu früh; benn ba find Drohnen selten.

Bei Ruhr soll das kranke Volk in einen neuen, sauberen und erwärmten Stod eingebeutet werden. Sind Honig- und Pollenwaben vorrätig, dann ist eine genügende Anzahl einzuhängen. Hierauf ist mit warmer, gesalzener Zuderfütterung wiederholt zu füttern, aber nur in kleinen Mengen. Ein Zusah von Kräuterghsub ist gut. Ruhr-kranke Völker dürsen nicht mit gesunden vereint werden. Die verunreinigten Stöde sind gründlich zu waschen und zu schwefeln.

Schwache Völker, besonders solche mit untüchtigen, rassestenden Königinnen, sind durch Vereinigung zu beseitigen. Solche Völker leisten nichts und verlangen im Herbste nur teuren oder vielleicht gar

nicht ober nicht rechtzeitig erhältlichen Futterzucker.

Nach dem Reinigungsausstluge tritt in der Regel wieder Ruhe ein und die Königin tritt in die Sierlage. Sind die rückwärtigen Waben nicht belagert, so sind diese am nächsten warmen Tage zu entsfernen. Im Brutraume soll jede Wabe entsprechend bessetzt sein, sonst ist er nicht warm genug und die Entwicklung leidet darunter. Breitwabenstöcke sind wegen ihrer günstigeren Wärmewirtschaft in der Regel Hochwabenstöcken überlegen.

Wabenvorräte find zu schwefeln.

Tritt Schneefall ein, ist der Plat vor dem Bienenhause zu kehren.

Die Fluglöch er dürfen noch nicht in voller Breite geöffnet werben, eng sind sie leichter gegen Bolschewiken zu verteidigen.

Wer Bölfer tauft, gebe wenigstens 4 Rilometer weit und ichaue

auf Volksftarte und gute Ronigin, sowie beutsche Raffe.

Wichtig ist ber Betriebsplan. Die fleißigsten, langlebigsten Bölker werben zur Zucht, also zur Schwarmbildung bestimmt, bie

anderen zum Sonigsammeln. Cbenfo wichtig ift die Bflege der Bienenweibe. Weidengesträuch ichonen und Stodlinge jest anpflangen. inbesondere Saalweide, ferners Rornelfirsche und Gansefraut einführen. Landwirten ist der Unbau von Civariettes. Schwedens und Weikklee für Runftwiesen, sowie Erhsen, Widen, Inkarnatklee, Serabella u. dgl. für Grünfutter zu empfehlen. Unleitungen für den nukbaren Unbau geben die Pflanzenbauingenieure in Annsbrud und Bregenz. Bauerliche Amker sollen mit gutem Beispiel vorangeben, benn, liebe Amkergefährten, so wichtig auch die Bienen für unsere Volkswirtschaft im allgemeinen und für den Obstbau im besonderen find, so bürfen wir in ber herrschenben schweren Volks- und Wirschaftsnot nicht alles Beil von Staat und Land erwarten, sondern wir muffen uns auch felbit helfen im . Sinne eines angewandten, alten Bauernspruches: Amfer, hilf bir selbst und Gott wird bir helfen! Zwar gehören Bienen neben Frauen und Blumen zu ben brei Seligkeiten des Lebens; aber ohne Konig bleibt halt ein winziger, winziger Stachel zurud. Darum muffen wir bie Enttäuschung der beiden gurudliegenden, trachtarmen Rahre burch Sattraft meistern.

Und nun, Gott befohlen, bis zur nächften Grünen.

3. Simon-Ardegenberg.

### G(\*)

### Aundschau.

In diesen mit "Aundschau" überschriebenen Aussätzen soll ich etwas vom Neuesten unter der Imkerwelt, soweit ich davon aus Bienenzeitungen ersahre, die unserem Zentralverein zugesandt werden, den Lesern unserer "Grünen" mitteilen. Da kommt z. B. die Bienenzeitung "Mustrierte Monatsblätter" aus Wien mit mehreren interessanten Sachen: "Die Biene und der Rapskäfer", worin ein Beodachter beweist, daß die Bienen dem Rapskäfer in Rapsseldern am allerbesten abhelsen, daß Kapsselder in der Nähe von Bienenständen viel weniger von dem Schädling Rapskäfer ruiniert werden, als solche, wo keine Bienenstände in der Nähe sich befinden. Die Biene besliegt die Blüte, worauf oder in welcher sich ein solcher Käfer eingenistet hat; der Käfer zieht überrascht die Beine ein und purzelt zur Erde. Für Gegenden, wo der Rapsbau betrieben wird, folgt daraus die Lehre, daß Bienen und Rapsbau miteinander gehen sollen.

In einem andern Auffat bringt dieselbe Bienenzeitung eine Mitteilung, wie man sich heute einen Ersat für die teueren Rietsche-Wabenpressen verschaffen kann. Man geht da wieder; wie bei vielen andern Dingen, der Not gehorchend darauf zurück, wie man es früher gemacht hat. Vor der Hersellung der Rietsche-Wabenpresse aus Aupfer und Zinn probierte man Kunstwaben aus Sips oder Zement herzustellen. T. W. schreibt also: "Zunächst brauchen wir eine tadellose, vollständig sehlerfreie Wachsmittelwand mit niedrigen oder nur halbhohen Zellansäten, nach der die Presplatten gegossen werden sollen. Wir bestreichen dieselbe recht sorgfältig mit Del, bei niedrigen Zellansäten ist dies nicht einmal notwendig.

Dann fertigen wir und zwei Rahmen aus Holz an, die genau Die innere Lange und Breite ist genau so grok. aufeinandervassen. wie die Mittelwande werben follen, also für öfterreichische Bereinsmakhalbrahmen 22.5 × 20 cm, ober das übliche Kormat 20 × 25 cm, bie Höhe 4 bis 5 cm, die Holzbide 1 cm., Aun leat man ben einen Rahmen auf ben Tisch, gibt bie Mittelwand in den Rahmen, in ben fie genau Daffen muß, und fullt bie Form mit Gipsbrei aus. Diesen bereitet man fich aus bestem, gebrannten, knollenfreien Gips (Die beste Sorte ift ber sogenannte Alabastergips), ben man mit so viel Wasser anrührt, daß ein steifer, ziemlich bickflussiger Brei entsteht, ben man in eine Ede ber Form gieft, bon ber aus er fich über bie gange Korm verbreitet. Aft die Korm vollgefüllt, so streicht man die Oberfläche glatt und stellt sie zum Trocknen beiseite. Ne rascher man ben Gips mit Wasser anrührt und je bickflüssiger er ist, besto härter wird ber Guk.

Nach ein bis zwei Stunden breht man die Form herum, so daß die Mittelwand oben ist, bestreicht dieselbe ebenfalls mit Del, sett den zweiten Rahmen genau passend darauf, verbindet beide Rahmen durch einen entsprechend breiten Streifen Leinwand oder Papier, damit sie sich gegenseitig nicht verschieden können, und gießt nun auch diese

Form mit frisch zubereitetem Gipsbrei aus.

Nach ein bis zwei Tagen nimmt man die Formen auseinander und entfernt die Mittelwand, um unser Werk genau betrachten zu können. Ist der Guß gelungen, so zeigt er ein haarscharses und genaues, selbstverständlich verkehrtes Abbild der Mittelwand ohne Blasen oder Löcher, die durch eingeschlossene Lust entstanden sind, wenn man nicht vorsichtig genug den Gipsbrei in die Form gegossen hat. Kleine unbedeutende Fehler sind nicht von Bedeutung.

Nunmehr legt man die beiben Formen wieder übereinander, nachdem man zwischen dieselben ein Blatt Packpapier gegeben hat, und besessigt an einer der Breitseiten zwei Messing-Scharnierbander, damit man die Korm wie ein Buch auf- und zuklappen kann und

damit sie stets in der richtigen Lage zueinander sind.

Zum Mittelwandgießen befeuchtet man die Preßflächen tüchtig mit Wasser.

Bedeutend härter werden die Platten, wenn man auf 6 Seile Sips, ein Teil frischgelöschen gebrannten Kalf gibt, beides aufs innigste miteinander mengt, mit Wasser anrührt usw. Die fertigen Platten werden, nachdem sie vollkommen troden sind, mit einer Lösung von Zinkvitriol oder Eisenvitriol getränkt. Oder man taucht die nur mit Sips gesertigten Platten, wenn sie vollständig troden sind, eine halbe Stunde lang in eine heiße Lösung von 1 Teil eisenfreiem Alaum in 6 Teilen Wasser, die ausgehobene Form überzieht sich nach dem Erkalten mit Alaunkristallen, die man mittels eines seuchten Tuches abreibt.

Statt Sip8 kann man zum Sießen auch guten Zement verwenden, bem man etwas feinsten Sand beimengt.

Verwendet werden die Gipkformen genau so wie die Metallsformen; vor dem Wabengießen tränkt man sie gut mit Wasser, dann

bedarf man keines anderen Lösemittels. Sipsformen haben vor den Metallsormen den großen Vorteil, daß sich die Mittelwände sehr leicht lösen, wenn nur die Platten stets gut geseuchtet sind. Das so lästige Ankleben der Mittelwände an den Platten ist hier vollständig ausgeschlossen. Ihr einziger Nachteil ist, daß sie nicht so dauerhaft sind wie Metallsormen.

Da Sips immerhin noch verhältnismäßig billig im Preise ist, so kosten die selbsthergestellten Gußformen nicht viel, und ist einmal wirklich eine unbrauchdar geworden, so läßt sich mit-wenig Arbeit und Kosten eine neue ansertigen.

Vor Einführung der Rietschepressen waren Sips- ober Zement-

formen ziemlich allgemein im Gebrauch.

Wenn man so, wie ich nun als "Rundschau" - schreiber, mehrere Bienenzeitungen zu Gesicht bekommt, möchte man glauben, es sei in der Vienenzucht auch das Ei des Kolumbus entdeckt worden, und zwar mit dem "Runtsch". Ueberall liest, überall hört man von dem Wunderstock des Kuntsch". Und Siroler Vienenzüchtern hat im vergangenen und vorvergangenen Jahre Herr Otto Dengg in Kigaus, Salzburg, in seinen Aufsähen "Neuzeitliche Vetriebsweisen" sehr schön gelehrt, wie sich der Kuntschbetried mit dem Stroler Würselstock durchsühren lasse. Jedes Jahrzehnt hat, wie es scheint, seinen Vienenstock als "Non plus ultra". Jett ist es einmal der Kuntsch. Deswegen bleibe ich aber schon doch beim Würsel und laß nichts darüber kommen.

Abolf Bammerle, Wenns.

### 6300

### Borarlberger Imkerbund.

Bienenzüchter, die auf ihrem Stande eine anstedende Brutkrankbeit vermuten, müssen diesen Krankheitszustand sofort bei ihrer Gemeindevertretung (Stadtmagistrat) anmelden, welche dann im Sinne der Verordnung des früheren Ackerbauministeriums vom 18. Juli 1914 R.-G.-Bl. Ar. 203 die ersorderlichen Anweisungen zu geben hat. Vemerkt muß noch werden, daß der Vorarlberger Imkerbund die Landesregierung ersucht hat, darauf hinzuwirken, daß die Einsendung von Waben mit krankhaster Brut an die Landes-Versuchsanstalt Vergenz geschehen darf. Vorläusig ist noch im Sinne des Erlasses vom 11. August 1914 Bl. 27.456 vorzugehen. Vereinsobmänner, diese Kundmachung gehört an den Wandspiegel ebenso wie die solgende:

Jene Bienenzüchter, welche sich für die Rassenzucht insbefonders interessieren, wollen sich durch ihren Bereinsobmann bei der Bundesleitung melden und zwar bis 25. März d. J. Siehe

Grune Ar. 1, Seite 25, III. Absat.

Bienenzüchter, welche von Bergmanns chem. tech. Industrie Berlin ein Rezept zur Zuckerbereitung haben kommen lassen, wollen dies nehst den Erfolgen der Landesleitung mitteilen.

## Btationaberichte über die Monate Januer/Feber 1921. (Cirol.)

| Sunohme   Abnahme   Langer   Whitimum   Magimum   Arguman   Magimum   Arguman   Magimum   Arguman   Magimum   Arguman   Argu |                                         | M.   |     |      | Leift    | ing des | Leifung des Bolfes | 550       |    |      | Temperatur | ratur       |        |           | 39    | ittel | je    | [ ] |    | ks)  | Tage | Tage mit     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|------|----------|---------|--------------------|-----------|----|------|------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-----|----|------|------|--------------|
| The color of the | 2                                       | b. : | 3un | ahme | Ubn      | ahme    |                    | ea-<br>ng |    | Mini |            | Mari        | nun    | effte     | chste | tsmi  | gtage |     |    |      | e    |              |
| Thomatshaiffte   Thom | Sti.                                    | ü:   | 1   | ,    |          | 1       | nt                 | tun       | 1  |      | 3          |             |        | Σie       | jö    | ıaı   | lug   |     |    |      |      |              |
| infelb     2.     1.     2.     1.     300     2.     1.     2.     1.     300       insbithel     600     -     400     350     750     -     66     47     -19     -40     -47     -27     5       *)     632     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - </th <th></th> <th>he</th> <th></th> <th>Mona</th> <th>tshälfte</th> <th></th> <th>efar</th> <th>leif</th> <th>an</th> <th>2</th> <th>Honats</th> <th>halfte</th> <th></th> <th>9</th> <th>5</th> <th>Nor</th> <th>F</th> <th>m</th> <th></th> <th>Reg</th> <th>Ech)</th> <th>€ch)</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | he   |     | Mona | tshälfte |         | efar               | leif      | an | 2    | Honats     | halfte      |        | 9         | 5     | Nor   | F     | m   |    | Reg  | Ech) | €ch)         |
| infelb        1179        150       150       300        47       22        49       -132       -18       7       -4·7          inesbithel        600        400       350       750        66       47       -19       -40        9-2·7       5         *)        632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                       | Höl  | 2.  | -    | 29       |         | ge                 | ges       |    | 22   | 1.         | 2.          | 1.     |           |       | 2     |       | . 5 |    |      | 0    | (            |
| insbithet       600       —       400       350       750       —       66       47       —19       —40       —8       9-2•7       5         *)        632       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bängenfeld                              | 1179 | 1   | 1    | 150      | 150     | 300                |           | 1  | 47   | 22         | THE RESERVE | 132    | 18        | 7     | 4.7   |       |     |    | 1 11 |      | 1 11 11 9 11 |
| insbilhel     600     —     400     350     750     —     66     47     —19     40     —8     9-2%     5       *)      632     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     —     — <td>and and and and and and and and and and</td> <td></td> <td>1</td> <td>τ</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and |      |     |      |          |         |                    |           |    |      |            |             |        |           |       | 1     | τ     | 5   |    |      |      |              |
| *) 632 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Martinsbühel                            | 600  | ï   | 1    | 400      | 350     | 750                | 1         | 1  | 66   | . 47       | 19          | 40     | $\propto$ | 9     | 2.7   | οπ    | 10  | 10 | 6    | 6 9  | 6            |
| 993 — 500 500 1000 — 4 —1 —49 —69 —13 6 ——2 —<br>992 — 160 300 400 — 27 17·5 —129 <sub>-1785</sub> —22 8 —4·3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Telfs *)                                | 632  | 1   | 1    | -        | i       |                    |           | 1  | T    | 1          |             | 1      | 1         | 1     |       | 1     | 1   |    | 1    | 1    | 1            |
| 992 160 300 400 27 17.5 -129 1785 -22 8 -4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reuftift                                | 993  |     |      | 500      | 500     | 1000               |           | 1  | 4    | 1          | 49          | -69    | 13        | 6     | -2    | 1     | 6   |    | 6    | 6 11 | 6            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Heiterwang                              | 992  | i   | -    | 160      | 300     | 400                |           |    | 27   | 17.5       | -129        | -178.5 | - 22      | 00    | 4.3   |       |     | ೦೨ | 11   | 11   | 8 11 14 10 7 |

Bericht: Gelinde und schnearm ist die Signatur der verstossen Veriode. Die obligaten, schneidigen Stürme blieben aus. Ausstüge gab es in den meisten Gegenden, sodat eine Ruhrgeschr wohl nirgends zu befürchten sein wird. In manchen Gegenden sogar schon Bollentracht; es düht Erisa und Soseitung. Aus diesen Gegenden werden auch keine Klagen saut. Somit können wir konstatieren, daß die Visser im Hehruar der Zeit entsprechend sehr günktig kanden, in Hochtälern sind die Stände allerdings noch ringsum tief mit Schnee um geben, wo mit Sehruar der bester wärmelpendende Sonnenstablen zu einem herrlichen Flugtag noch gewartet wird. He zie von ang: Der Jänner war sehr gelinde, Monatsmittel nur —2:5 Grad Gelswis. Die gleichmäßigen Temperaturen im Vienenstüßer Unfalls von dem störenden Wienen sehngten einen sehr geringen Futteverbrauch, im Jänner nur 25.0 g. In ungestörter Ruhe summen meine Biensein ihr Schlummerstieden; nirgends zeigen sich die Spuren einer ungenügenden Verpactung, die In ungestörter Ruhe summen werden Verpactung, die braumen Bächlein am Flugloche. Bei einigen Stöcken liegen wohl einige in den Vorraumen, sonst ift alles in bester Ordnung. Hoffentlich hat St. Ambrosius mit uns Imsern ein Einsehen und schickt bald schone Tage, damit sich die lieben Bienlein ihres Unrates entleeren konnen.

<sup>\*)</sup> Beobachter in Innsbruck

### Allgemeiner Bituationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Borarlberg). Ränner/Feber 1921.

Die Witterung war auch in den testen Wochen mild und ruhig. Mit wenigen Tagen Schnee und Regen wechselten schöne, helle auch trübe Tage. Die Stationen melden am 29. bis 31. Jänner schwache Ausstüge. Die Ruhe der Völker blieb daher bis nun eine recht gute. Hoffentlich bewahrt das Frühjahr von den verschiedenen Frühjahrs-Bienenkrankheiten unserer Völker. Vor Verkältungen bei Auseinandernahme sei daher künftig gewarnt.

### Fachliche Arbeit.

Bon Alois Alfonsus, Fachreferent im Bundesministerium f. Land, und Forstwirtschaft. (Schluß).

Der Raulbruttilgungsgruppe obliegen wichtige, schwere Aufgaben. In ersterer Linie hat sie die Arbeit ber Behörden zu unterstüten und die Tilgung ber Paulbrut fachmannisch burchzuführen. Gegenden, in welchen seit Jahren die Raulbrut ibudt, mußten in ftrenger Aufficht gehalten und ein Faulbrutfatafter für bie einzelnen Bundesländer und ben Staat angelegt werden. Faulbrutturfe muffen in allen Bundesländern abgehalten und überall Raulbrutsachberständige ausgebildet werben. Es ist im eigenen Interesse ber Bereine gelegen, daß Sachverständige aus der Amferschaft in genügender Weise ausgebildet werden, welche in der Lage find, die Kaulbrut zu tilaen, bezw. in wirksamer Weise zu bekampfen. Auch die Fachgruppe für ben Ausbau ber Beobachtungsstationen soll in allen Ländern anch einheitlicher Grundlage und einheitlichen Grundfaten arbeiten. Die Beobachtungsstationen haben in Zufunft ber wissenschaftlichen Arbeit, sowie ber imkerlichen Praris Dienste zu leisten. Es ist wenig Erspriegliches damit geleistet, daß man die Semperatur feststellt und die Ergebnisse der Ab- und Zunahmen eines Bienenvolkes im Blatte veröffentlich. Der Beobachtungsstationsleiter soll in erster Linie Buchter sein; ihm obliegt die Aufgabe auch die Leistungszucht zu fordern, er ift ber Berufene, ben Trachtkalenber für seine Gegend genau festzustellen. (ist boch ber Wagestod ber Grabmeffer ber Tracht), er hat ferner nach ben Weisungen ber Gruppenleitung vergleichenbe Bersuche anzustellen, beispielweise über die Behrung ber Bolfer bei falter ober warmer Einwinterung, ben Vergleich bes Sotenfalles bei beiben Ginwinterungkarten. Unwendung der Brutsperre bei einzelnen Bolkern und Vergleich im Ertrage gegenüber ben anderen Stoden. Wie überwintern Bölfer, bei benen die Brutsperre in Unwendung war gegenüber solchen, benen das Brutnest sommersüber freigegeben war? Dies nur als einige Beispiele.

Aus solcher Sätigkeit kann die Imkerschaft Vorteile ziehen. Die Beobachtungsstationen haben in ihrer bisherigen Führung wenig Wert. Läffigen Stationsleitern find die Instrumente zu entziehen und intelligenten Imfern zuzuweisen, welche Zeit und Lust besiten, Diese gewiß nicht leichten Aufgaben burchzuführen. Unregungen zur Außgestaltung bes Arbeitsplanes für bie Beobachtungsstationen find an

ben Gruppenobmann in den einzelnen Bundesländern zu richten. Die Fachgruppen der einzelnen Länder treten miteinander in innige Fühlung. Es ist selbstverständlich, daß weitere Fachgruppen, so für den bienenwirtschaftlichen Unterricht, für die Hebung und Belebung der Wanderbienenzucht, die Führung einer Bienenzuchtstätist usw. in Bälde solgen mussen.

Auf bem Boben streng fachlicher Arbeit muffen fich bie Imter einigen, perfonliche Momente muffen in ben hintergrund treten,

ebenso bie Eigenbrotelei einzelner Bienenguchtvereine.

Deutschöfterreich ist ein armes Land geworden, das vom Almosen ber früheren Feinde zu leben gezwungen ist. Aus diesem unwürdigen Leben wollen wir heraus. Wir Imter wollen durch fleißige, sachliche Arbeit uns eine Daseinberechtigung schaffen, die anderen Ständen vorbildlich sein soll.

Rein anderer Stand war von jeher auf so demokratischen Grundsätzen aufgebaut als der Imkerstand. Weder Nation noch Kofession standen unseren idealen Bestredungen entgegen, uns eint alle das Sechsec der Bienenzelle. Die altehrwürdige Wanderversammlung, die durch 70 Jahre so viel zur Hedung und Verbreitung der Bienenzucht beigetragen hat, soll wieder nun erstehen. Stellen sich auch heute große hindernisse deren Ubhaltung entgegen, so wollen wir doch versuchen, sie im Nahre 1921 zu beseitigen.

Der Frieden von St. Germain hat unser altes Staatsgebilde zerrissen und unter den 4 Millionen Deutschen des alten Desterreich, die unter die brutale Herrschaft von Fremdvölkern geraten find,

schlagen tausenbe treuer, beutscher Imterherzen.

Die alte Wanderversammlung wird alle diese Bedrückten mit Freuden empfangen. Hier sei die Anregung gegeben im Spätherbste 1921 die Wanderversammlung beutscher Bienenwirte in einfacher Form, wie es der ernsten Zeiten gebührt, in einer österreichischen oder beutschen Grenzstadt, Salzburg oder Passau wieder ins Leben zu rufen.

Eine einfache Sagung ohne rauschende Feste soll uns vereinigen

und die Grundlage fünftiger, gemeinsamer Arbeit bilben.

Im November 1920 hat in Salzburg ber erste österr. Alpenwirtschaftstag stattgefunden, ber von fast tausend Teilnehmern besucht war. Alle fanden Unterkunft in der alten Bischofsstadt und billige,

aute Verpflegung.

Es ist fragloß, daß staatlicherseits die Wiederbelebung der Wanderversammlung jede mögliche Unterstützung finden wird. Gewiß würden
auch unsere Imkerdrüder im Deutschen Reiche diesen ersten, wichtigen Schritt zum zukünftigen wirtschaftlichen Zusammenschlusse der Imker
der beiden Staaten mit heller Freude begrüßen. Die Vildung von Urbeitsausschüssen der Fachgruppen könnte in Salzburg oder Passau erfolgen und es ist sehr wahrscheinlich, daß die Vereine im Deutschen Reiche die Vildung von sachlichen Arbeitsgruppen ebenfalls in die Wege leiten. Sind diese doch ein treffliches Mittel zur Erreichung unseres hohen Zieles:

"Der Hebung und Förderung der edlen Bienengucht!"

### Müchblick auf das Jahr 1920 nach den Berichten der Bienenzucht-Beobachtungsstationen (Vorarlberg).

(Schluß)

Während die Winterruhe im allgemeinen bis Ende Februar herrschte, begann mancherorts mit 24. Februar reges Leben und wurde von verschiedenen Seiten Pollentracht gemelbet, bis am 8. März wiederum Schneefall eintrat.

Langen bei Bregenz schrieb anfangs März: "Es ist eine frühzeitige starke Entwicklung ber Bölker zu erwarten."

Diefer Schluß hatte nach ber guten, vollsstarten Auswinterung

volle Berechtigung.

Raum waren die ersten Frühlingsblumen, die Rätzen der Weiden, im März verblüht, begannen schon die verschiedenen Steinobstsorten und Beerensträucher, auch der Löwenzahn öffnete die Blüte anfangs April. Diesen folgte die Birnbaumblüte und unmittelbar die des Apfelbaumes, so daß mit Ansang Mai die Hauptblütezeit vorüber war. Mit dieser schonen um drei dis vier Wochen früher verlaufenen Blütezeit entwicklten sich naturgemäß die Bienen sehr rasch, da diese mit der Vegetation gewöhnlich schritthalten.

Die meisten Stationen meldeten daher im April und Mai gut und sehr gut entwickelte Völker. Dies war wohl zur Hauptsache, wie bereits erwähnt, der reichen Pollentracht zu verdanken. Aber auch volkskräftige Auswinterung, gute Königinnen, reiche Honigvorräte und auch nicht zu frühes Brüten sind Grundlagen für befriedigende Ent-

widlung.

So bebeutend die Ersparnis der Vorräte durch geringen Winterkonsum ist, umso stärker tritt das Gegenteil eines großen Konsums während der Frühjahrsentwicklung in Erscheinung, denn zu dieser Zeit wäre das Sparen ein Rücktand der Pölker. Darauf kann daher gesehen werden: wo große Verbrauchszissern während der Entwicklung zu sehen sind, auch größere Leistungen an späteren Trachttagen ericheinen. Ohne große Reserven kann kein Konsum stattsinden und somit sich auch kein vollkräftiges Volk entwickeln.

Die Honigtracht begann bei einigen Stationen bereits in der ersten Hälfte Upril und setzte bis zum Monatsende in mäßigen Zunahmen fort. Die ersten drei Tage im Mai versprachen schon Außersordentliches, denn Zunahmen von 1 bis 2 kg und darüber waren manchersorts verzeichnet. Ein Witterungsumsturz vereitelte eine ausgibige Tracht. Aur mehr geringe Zunahmen folgten und diese mit wiedersbolten Unterbrechungen bis zum Monatsschlusse.

Glüdliche Ausnahmen machten die wenigen Stationen Lochau und Raggal, die in der zweiten Hälfte Mai Bruttozunahmen von 144 kg

und 15.6 kg aufwiesen.

Noch ungünstiger erwies sich der Juni. Die Temperatur stand manchen Sag um 3 bis 4° unter jenen des Mai. Der Regen nahm im Juni zu, sowohl an Stärke, als auch in Anzahl der Regentage. Beispielsweise verzeichnete Feldkirch im Mai 13 und im Juni 10 regenlose Tage. Die Mengenunterschiebe könnte nur ein Regenmesser darftellen. Daß sich der Monat Juni statt als Haupttrachtmonat als trachtloser Monat dokumentierte, ist erklärlich. Manche Orte hatten ganz wenige Trachttage, so daß der Konsum die Zunahmen überragte, was hauptsächlich die tieser gelegenen Orte tras. Dagegen hatten höher gelegene Stationen, wenn auch nicht reichliche Ueberschisse, doch den Konsum überwiegende Zunahmen zu verzeichnen. Die Ursache ist wohl die, daß die Niederschläge in der Siese stärkere waren und die Nektarbildung herabgesett wurde.

Die Schwarmzeit begann ebenfalls früh. Der erste Schwarm wurde bereits am 16. April aus Thal gemeldet, weitere am 25. aus Altenstadt und Langen, 28. aus Au und Dören usw. bis Ende Mai. Ein Schwarmfieber wie nur selten hätte sich entwideln mussen während des Mai, wenn die Witterung wie im April angehalten hätte.

Das Züchten wurde durch die Ungunst der sorglichen Ernährungsverhältnisse zurückgehalten und trug die Mißgunst der Witterung hiezu nichts erträgliches bei.

Die Nachsommertracht dürste wohl manches Imkers einzige Hoffnung gewesen sein. Auch diese hat dasselbe zu wünschen übrig lassen, wie im Erstsommer. Das Gros der Völker konnte keine oder nur geringe Erträgnisse ausweisen. Mit 20. Juni begannen Zunahmen mit
geringen Tagesleistungen, denn wenige sind die über 500 Gramm.
Dalaas berichtete vom 24.—30. Juni zirka 8 Kilogramm Nettozunahme
Tracht aus Magerwiese; auch Raggal hatte in derselben Zeit annähernd
solche Leistung in derselben Tracht, welche einzig dastehen. Juli und
August verzeichneten zum Großteil nur Abnahmen oder aber geringe
und wenige Tagesleistungen.

Somit ging ein Jahr der Arbeit ohne Erfolg zu Ende und glücklich schätzen sich Imker, zumindest ihre Lieblinge durch gestrenge Zeiten am Leben zu erhalten. Wenn dies nur der einzige Trost war, so war es doch kein geringer, umso mehr, als das Durchhalten durch selten schwere Jahre als Erfolg des Imkers gewertet werden kann.

Eines sei hier zur Betrachtung noch beigefügt. Wenn wir die Berschiedenartigkeit ber Ergebnisse einzelner Standorte von Bienenftanden, die mitunter auf wenige Rilometer Entfernung von einander liegen, in Betracht ziehen, so läßt sich dies vielfach auf örtliche Vorzüge wie nahe gelegene Trachtquellen ober geschütte Lage schließen. Aber Verschiedenartigkeit zwischen den einzelnen Völkern an ein und demselben Stande bieten wiederum andere Schlusse u. zw. folche, deren Ursachen der Buchter mehr ober weniger in der Hand hat. Es find dies: Bucht edler Raffe und Einführung bewährter bienenwirtschaftlicher Methoden. Ersteres ist Aufgabe jedes Bereines, letteres jedes Imters. Gute Methoden finden wir bei Durchsicht von Jahrgangen unserer Rachzeitschriften wie auch bienenwirtschaftlicher Lehrbücher. Beispielsweise sei hervorgehoben die Methode nach "Bubers Bienenzucht: Goldene Regel bei der Bienenzucht". Sie bewährte fich gerade lettes Jahr und ist nicht nur auf ein bestimmtes Kastenspstem anwendbar. Studiers und probiers!

Um wieder gerüftet zu sein für bessere künftige Jahre sei des Züchters höchstes Leisten das Sichten, Züchten, hegen und Pflegen unserer Bienenzucht zum Wohle der Allgemeinheit. Der Stolz seiner Bestrebungen wird in Erfolgen beglücken und das Autwirfen durch Errungenschaft lohnen.

Einladuna

### Emmany. Theneralneriammiuna del Riene

zur Generalversammlung des Vienenzüchter-Zweigereines Det und Sautens auf Sonntag, den 20. März 1921. Beginn punkt 3 Uhr nachmittags im "Gasthaus zum Neuwirt" in Sautens.

Tagesordnung: 1. Tätigkeits- und Rechenschaftsberichk. — 2. Neuwahl des Ausschusses. — 3. Festsehung des Mitgliedsbeitrages pro 1921 und Einhebung desselben. — 4. Allfälliges.

Um vollzähliges Erscheinen ersucht

der Obmann Suber.

### Einladung

zur Frühjahrs-Versammlung des Bienenzüchter-Zweigvereines Rufftein am 10. April 1921 um 1 Uhr. nachmittags im Hotel Gisela.

Tagesordnung: 1. Verlesung des Protokolles und Bericht des Vorftandes. — 2. Kassabericht. — 3. Neuwahl. — 4. Bienenwirtschaft-liche Vorträge und Versicherung. — 5. Fragekasten. — 6. Zuderfrage. Rum zahlreichen Erscheinen ladet ein

ber Obmann.

**€** 

### Bersammlungsberichte.

Der Zweigverein Pfaffenhofen und Umgebung hielt am 13. Februar unter dem Borsize des Obmannes Herrn Josef Reurauter seine Bollversamm lung ab. Zur sestgesten Stunde erössnete der Obmann die Versammlung und widmete dem versiorbenen Mitgliede und Kassier Alois Singer einen ehrenden Nachruf. Die Anwesenden gaden durch Erpeben von ihren Sizen ihrer Trauer um den lieden Bienenfreund Ausdruck. Der Tätigkeitsbericht erstreckte sich auf eine Versammlung mit praktischen Uedungen am Vienenstand in Ried, eine Ausschlübssung, die Aufnahme der Völlerzahl im Herbst und Besorgung von Notssitterungszucker. Der versandete Notsütterungszucker sand leider nur wenige Abnehmer; der Obmann mußte zum Schlusse gar noch mit einem namhaften Quantum hausseren gehen. Der Kassedich, welchen ebenfalls der Obmann gab, weist an Einnahmen 1280 K (einschlich) der rückständigen Mitgliederbeiträge von 200 K) und an Ausgaden 1160 K aus, was eine Kasseverwögen an Bargeld von 1175 K. Die Revisoren Herren J. Seiser und F. Koch erklären den Richtigkeitsbefund der Rechnung. Zu den rückständigen Mitgliedebeiträgen per 200 K wird beschlossen. Die Kerven Ausschaußmitglieder zu beauftragen, diese Beträge sofort einzukassieren und einzusenden. Die Mitglieder werden daher ersucht, ihrer Pflicht ehestens nachzusommen. Die vorgenommene Wahl des Vorstandes, der insolge Uedersiedelns des Früheren Obmannes, Herrn Bezirksschulinspettors F. Koch, nach Imst nur aus Ersamännern bestand, ergab folgendes Resultat: Als Obmann Josef Neurauter und als Kassier Schulleiter Ferd. Roch. Die übrigen Funktionäre bekleiden aus Grund der Bereinssaungen auch im laussenden

kimmig beschlossen, den Bereinsbeitrag pro 1921 einschließlich Zeitung und Beitrag an den Zentralverein mit 25 K festzulezen. Im Laufe des Jahres 1920 traten 18 Bienenzüchter dem Zweigvereine bei, während ein Mitglied austrat; mithin hat unser Berein 96 Mitglieder. Schriftschrer Schweinester hielt nun einen Bortrag über das Thema: "Unter welchen Boraussehungen sichere ich mir einen guten Honigertrag". Nach zweistündiger Dauer wurde die Bersammlung geschlossen. Schweinester.

Am 23. Jänner d. J. hielt der Bienenzuchtverein Borderland seine ordentliche Generalversammlung im Gasthaus "zum Rebberg" in Köthis ab. Ungünstiges Wetter sowie das verstossen Vienenzahl gewesen sein. Her Obmann Knünz der grüßte die bescheiden Besuchtschuld an der spärlichen Besuchen Jienenzahl gewesen sein. Herr Obmann Knünz der grüßte die bescheidene Zahl der erschienenen Imter und gedachte dabei zweier Mitselieder, die durch den Tod aus unserem Bereine geschieden wurden. Durch Erheben von den Sigen wurde ihr Andenken geehrt. Es sind dies Gerr Lehrer Roman Frick von Köthis, der schon in der ersten Kriegszeit sein Leben in Galizien opferte, serner unser sehr beliebter, jedem Imser mit gutem Kat zur Seite stehender Altmeister Johann Georg Summer, Jagdleiter von Weiler. Beide mögen in Frieden ruhen. Vereinstätigseit und Kassechit wurden mit voller Bestriedigung zur Kenntnis genommen. Der Mitgliederbeitrag für das Jahr 1921 wurde auf 30 K seltgesetzt und Obmann seine praktische Strohpresse und das Ansertigen der Strohmatten sehr verständlich gezeigt. Besten Dant hiefür. Um 1/26 Uhr schloß der Obmann die Versammlung mit Worten des Dankes und der Ausmunterung, auch in Mikjahren der edlen Imserei treu zu bleiben.

Die vollzählig besuchte Jahresversammlung des Vienenzuchtzweignereines Dalaas am 16. Jänner d. J. wurde im Gemeindezimmer um 3 Uhr nachmittags erdsinet. Der Smann gab ausstührlichen Bericht über das abgelausene Menenjahr, welches troß des schleckten Jahres in unserem Bereine ein reges Leben zeigte. Der Kassier gab ausstührlichen Bericht über die Geldzebarung. Die Wahl der Vereinsleitung wurde vorgenommen und ergab folgendes Kesultat: Obmann Türk Georg, Stellvertreter Friz Karl, Schriftsührer Kunert Anton, Kassier Walser Todias, Ausschusmitglieder Schnelzer Andreas und Engster Josef. Schähmänner Türk Georg, Engstler Josef und Runert Anton. Der alte Schriftsührer, Revident Schallaschet, ist nach Innsbruck übersiedelt und sendet ihm der Verein ein Interheil nach. Der Vereinsbeitrag wurde auf 25 K erhöht. Jum Schlusse wurde nie Innseres Vienenzuchturses gedacht und dem Gernn Wanderlehrer der Dank ausgesprochen. Herr Jerlaut hielt einen Itägigen Vienenzuchturs, welcher insgesamt von 23 Vienenzuchturses gedacht wurde. Am ersten Kurstage abends hielt herr Jerlaut im Gasthof "Volt" zahlreichen Zuhörern einen sehr lehrreichen Vortrag über den Wert der Vienen Jahreichen Zuhörern einen sehr lehreichen Vortrag über den Wert der Verwertung des Honigs. Der vortresstigh, mit großer hingebung des Lehrers abgehaltene Kurs erweckte großes Interssiedenns wurde schon krüher der Königinzucht betrieden und auch ein Stand mit nur deut schen Königinzucht betrieden und dein Stand mit nur deut schen Königinzucht betrieden und den Staresselbens wurde schon früher des schonerne Königinzucht betrieden und der Zerlaut hatte am ersten Kurstage Gelegenheit, hiezu den ersten Vereinssichwarm zu schöpfen. Troß allem Eiser füllten uns die Vienen bei Völler winterständig. Der Gedirgsdonig von Studen ist an Stilo Honig; nebstden waren die Vienen waren de kur wichtig der Schießen waren die Sommerfrische und erhielt von diesen zwei Schwärme nach bestieben mit Imkerheil

Der Zweigverein für Bienenzucht Schwarzach und Umgebung hielt am 16. Jänner d. J. im Gafthaus "zum Abler" hier seine gut besucht Hauptversammlung ab. Nach Begrüßung und Erössnung bekannt. Herr Schriftührer Martin Dür gab das Protofoll der letzten Hantversammlung bekannt. Herr Schriftührer Martin Dür gab das Protofoll der letzten Hantversammlung bekannt, welches vollinhaltlich genehmigt wurde. Herr Obmann erstattete den reichhaltigen Jahresbericht, welchem wir furz Folgendes entnehmen. Erst gedachte er des verstorbenen Mitgliedes J. Anton heffel, dessen Andenken geehrt wurde durch Erhebung von den Sigen. Der Verein hatte mit Schluß des letzten Jahres 26 aussübende Witglieder mit 15z Bienenvölkern, darunter 26 Schwärme. Heute sind 4 aktive Mitglieder beigetreten. Wir haben also Bereinsjahre ihre alte Charge. Zum nächsten Kunte der Tagesordnung wird eine

einen Zuwachs von 26 auf 30 Mitglieber. Der süße Berein blüht, troßdem der jährliche Mitgliederbeitrag von 8 auf 30 K erhöht wurde. Hierauf wurde vom Kassier Johann Böhler der Kassebericht erstattet, welcher von den gewählten Revisoren für richtig befunden wurde. Bei der nachsolgenden Wahl in die Bereinsleitung wurden die alten Funktionäre wieder gewählt, mit Ausnahme des Kassiers Johann Böhler, welcher körperlicher Anstrengung halber dieses Amt nicht mehr annahm. An dessen Stelle wurde Josef Gmeiner-Vad gewählt. Unter Anträgen sand der Vorschlag, unser altes, bewährtes Mitglied J. Jakob Sohm, Mitbegründer des Bereines und Obmann seit dessen Bestand (1899), als Ehrenmitglied des Vereines zu ernennen, einstimmige Annahme. Wacker! Herr Obmann dankte für diese Ehrung und schloß die Versammlung.

Der Bienenzuchtverein Langenegg zählt 22 Mitglieder. Derselbe hatte am 30. Jänner seine erste Hauptversammlung und kann somit noch von keinen nennenswerten Tätigkeiten berichten. Der verschobene Bienenzuchtkurs vom vorigen Jahr soll dieses Jahr im April abgehalten werden. Josef Nußbaumer, Obmann.

Um 9. Jänner hielt der Zweigverein Thierses Landl eine Jahress versammlung bei leider sehrschwachem Besuche ab. In die Bereinsleitung wurden gewählt: Mairhofer Sim und Obmann-Stellvertreter Lehrer Rieser Heren., als Schriftssührer und Kassier Jussinger Rafael, als Ausschußmitglieder Gruber Dionis und Jussinger Ambros. Der Jahresbeitrag pro 1921 wurde mit 26 Kronen sestigesetzt. Die Mitglieder werden ersucht, sleißiger zu den Versammlungen zu erscheinen, wie überhaupt sich tatkräftiger für die lieben Immen einzusetzen. R. Instager.

Am 3. Februar fand in Beter Hittalers Gasthaus in Sillian eine Be'svechung der Vereinsleitung statt, zu welcher auch eine Anzahl Mitglieder über Einladung erschienen. Programm: 1. Versammlungen, 2. Versicherung, 3. Hersellung von Mittelwänden, 4. Bestellungen von Vienenzeräten, 5. Leberdick des Fortschrittes in der Vienenzucht. 6. ein Versuchs-Stock. Punkt 1 wurde beschlossen, im Laufe des Sommers die Generalversammlung abzuhalten, weitere Versammlungen an Orten, wo die Mitglieder an Zeit, Gängen und Geldoosfern möglichst geschont werden und womöglich an Vienenständen mit praktischen Vorsührungen. Punkt 2 wird die Vesanntmachung des Zentralvereines (Innsbruck) abgewartet. Punkt 3, die Mitglieder können sich diesbezüglich an Herrn Andrä Persier in Absaltersbach (Obmannstellvertreter) wenden, welcher die Anfertigung im Vereinskreise übernimmt. Vunkt 4, dei Bestellungen empsiehlt es sich, sich an die Vereinskreise übernimmt. Punkt 4, dei Bestellungen empsiehlt es sich, sich an die Vereinskreise übernimmt. Hunkt 4, dei Bestellungen empsiehlt es sich, sich an die Vereinskreise übernimmt. Punkt 4, des Vereins der der die Vereins angestauft (Lagern d) Pssanzleitung zu wenden und hat dieselbe einige Geräte bereits angesauft (Lagern d) Pssanzleitung zu wenden und hat dieselbe einige Geräte bereits angesauft (Lagern d) Pssanzleitung zu wenden und hat dieselbe einige Geräte bereits angesauft (Lagern d) Pssanzleitung au wenden und hat dieselbe einige Geräte bereits angesauft (Lagern d) Pssanzleitung und son gedolt werden. Veruschen und ist besonders Absaltersbach sehr interessiert. "Bravo." Punkt 6 wird einer weiteren Besprechung vor der Durchführung empschlen.

Unter dem Borsige des Obmannstellvertreters Müßner hielt der Bienenzuchtverein Feldfirch am 30. Jänner seine Hauptversammlung ab. Der Berein
jählt 225 Mitglieder mit rund 1500 Bienenvölkern. Der abtretende Ausschuß wurde
größtenteils und einhellig wieder gewählt. Obmann ist Lehrer Zerlauth und Schriftsührer Brosessor Der Buchgeger in Feldsirch; Zahlmeister Ed. Wiederin d. J. in
Levis. Der Ausschuß wird bevollmächtigt, einen Belegstand mit bewährtem Kassevollt zu errichten und falls die Geldwittel nicht reichen sollten, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Mitgliedsbeitrag wird mit 30 K sestgeset, wovon
dem Bunde für die Zeitschrift und die Hatschichtversicherung 23 K abzusühren sind. Uusschußmitglied Simon sprach über Zeitstragen unferer Bienenzucht. Seine Ausschufungen über Verbesserung der Bienenweide, Rußen und Schäden der Zuckerstütterung, Stocksormen, Ueberwinterung und zielbewußte Rassezucht fanden reichen Beisall.

**⇔**∞

### Fragehasten.

(Für Anfragen, die rasch erledigt werden sollten, ist stets eine Retourmarke beizulegen.) Frage 12. Was kostet heuer eine Honigschlender für 3 Rähmchen? Antwort: Für 4 Rähmchen kostet eine Freischwungschleuber 6000 K. Beste Grüße an Dich und meinen lieben Schwarzenbacher.

Frage 13. Bic hoch im Breife tommt hener ein Schwarm? (Antworten find ebemoglichft erbeten.)

Frage 14. Wie lautet die genane Abresse an Josef Saler in Gries? Antwort: Richtiger: Johann Strickner in Gries, am Brenner, Bienenzüchter

Frage 15. Wer fann über ben Wetterfalenber von Schmuder ein Urteil geben ?

Antwort: Habe seit Neujahr jeden Tag den Kalender in der Hand und muß sagen, daß die Berichte bis auf 6 Tage haargenau stimmten, ausgenommen etwa Wind ober Unterschied zwischen Schnee und Regen. Da fvielt die Gegend eine große

Kolle, ebenso die Höhenlage. (Schweinester.) Antwort zu Frage 9. (Wo bekommt man Korkplatten?) Alois Parth, mechanische Reparaturmerkstätte in Tösens, hat 80 m² verkäuslich. Weitere Anfragen

richte man an obige Abresse. (Bostporto beilegen.) Antwort zu Frage 11. (Bienen werden bei guter Tracht, wenn sie zum Flugbrett kommen, von anderen Bienen überfallen und zur Honigabgabe gezwungen ufm.) Diefelbe Beobachtung tonnte auch ich auf meinem Stande machen. Meiner Meinung nach beginnt dieser Unfug damit, daß Trachtbienen (oder Räuber) heimkehren, die Blüten besuchten, in denen sie sich mit Nettar (Honig) besudelten, der von den Bienen schon vor dem Stocke abgeleckt wird, wobei jene auch aus dem Honigmagen abgeben. Aus dieser Ersahrung, mühelos zu etwas zu kommen, wird diese Praxis auch unter geänderten Umständen fortgesetzt. Als Abhilfe bewährte sich die Bergrößerung des Anflugbrettigens, auf welchem die sich niederlassenen, schwerbeladenen Immen sofort den Weg zu Fuß fortseten. 3. herdy.
Frage 16 Wie kann man aus Zuderrüben für den Hausgebrauch Zuder bereiten? Darf derselbe auch den Bienen gefüttert werden?

Antwort erbeten.

Frage 17. Wie werden für ben Sausgebrauch Bachsterzen angefertigt; welches ift bas befte Lofemittel, bamit Bachs an ben Rohren nicht anhangt ? Antwort: Gleiche Behandlung, gleiches Lösemittel wie beim Wabengießen.

Siehe ferner unsere Bienenzeitung, Jahrgang 1919, Seite 164. Frage 18. Belder Tischler übernimmt Tischlerarbeiten auf bem Gebiete

ber Bienengucht (Stode, Roniginnenguchtfaftchen 2c).

Antwort: Beter Leitner, Tischler in haiming und Johann Leitner, Tischler in Bfaffenbofen.

**⇔**:9

### Briefkalten.

Borarlberger Imterbund. Da uns bie Sonne wieder näherrückt, fängt es in ben Zweigvereinen auch wieber zu frabbeln an. Es follten an ben Bundesobmann ein ftatiftisches und an ben Bundestaffier ein Mitgliederverzeichnis zur Beftellung des Bundesorganes und für die Versicherung eingeliefert werden. In ber Tat eine schwere Arbeit, wenn man bebenkt, daß die wenigsten der Bereine einen richtigen Gronologischen Mitgliederkataster haben und daher nicht wissen, wie viele Mitglieder fie im abgelaufenen Jahre hatten, noch wie viele derfelben sie im begonnenen Jahre haben werden. — Das erste Exemplar der Grünen ist in diesem Jahre bereits ins Land gegangen, jest entsinnen sich die Bereinsobmanner einer sogenannten "Bienenhaupt verfam m lung" und der Fang der Mitglieder hiezu. Die Reflamationen wegen Bergeffenem, Berwechslungen a. konnen wie alljährlich beginnen. Wäre es da nicht ratsam und für die Administration der Grünen weniger kompliziert, wenn durch ben Bundeskanzler in Mäber verordnet wurde, daß diese Bienen hauptversamm-lungen" vor dem 15. Dezember jeden Jahres abgehalten und die erwähnten Ber-zeichnisse zu diesem Termine eingesordert wurden?

Rach Rennelbach : Goethe fchreibt : Der mag fich manchen Bunfch gewähren, ber talt fich felbst und seinem Willen lebt; allein, wer andre wohl zu leiten ftrebt.

muß fähig fein, viel zu entbehren.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenguchter-Zentralverein für Deutschtirol, Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchbruckerei in Junsbruck, M. Theresienstraße 40.

Digitized by Google

### 5. Eugen Ploner Bienengerätes, Wachss :: und Honiggeschäft ::

Annsbruck, Annstraße Ar. 10

empfiehlt der geehrten Imferschaft Tirols und Vorarlbergs fein reichhaltiges Lager in : Honigichleudern (alle Mage), Wachsichmelger, Wachspreffen, Bonigfiebe, Glafer und Dofen, Entdeckelungsgabeln, Abkehrbleche und Befen, Dugkruchen, Mutenreiniger, Radchen (mit und ohne Rolben), Bienenfprigen, Absperrgitter (Bolg, Draht und Blech), Rahmenholz und : Nägel, Abstandsbugel, Weifelkäfige und :Kaften, Bienenhauben, Schwarmfangbeutel, Strohlochichneider und :Bulfen, Raucher und Pfeifen, guttergefdirre (Ballons famt Teller, Futterbirnen und =Eroge), Lotlampen ,,Blig", Gamen ber beften Sonigpflangen Phazelia und Boretich und andere.

Beftellungen auf Kuntich Zwillingsbeuten gur fofortigen Abfendung. - Raufe und verfaufe Wachs und honig, übernehme Wachs jum Wabenguß.

### Alleinvertretung

ber Firma M. Runtich in Wefete, Westfalen und der Firma Beinrich Defeife, Oberhollabrunn (M. Defterr.).

Beranlaßt durch die vielen mir täglich zusommenden Anfragen teile ich den Herren Imferfollegen freundlichst mit, daß ich auch heuer wieder, wie ja stets alljährlich, gewiß sehr gerne bereit bin, zu jeder Zeit und jedes Quantum eingefandten Bienenwachses jedoch nur echtes) behufs Anfertigung von garantiert rein echten

### Bienenwachs : Aunstwaben

ut übernehmen. — Bei Anfragen bitte ich Retourmarke beizulegen.

### Rarl Arah

Fabrit rein echter Bienenwachs - Runftmaben, Grein an ber Donan, Oberöfterreich.

### Alle Buchdruckarbeiten

wie Aksidens=. Farben=. Werk= und Zeitungs= druck usm. in bester Ausführung und zu den billigften Breifen



Bämtliche in das Buch= binder = Gemerke ein= Ichläg. Arbeiten werden fachgemäß und ichnell angefertigt von der

Mar. Bereinsbuchhandlung und Buchdruckerei Innsbruck, Maria Theresienstraße Ar. 40.00. Telephon Ar. 579

### Bank & Wechselstuben-Actien-Gesellschaft

### "Mercur"

Filiale Innsbruck, Margarethenplatz, Ecke Landhausstr.

Telephon Nr. 468 Telegr.-Adresse "Mercurbank"

Zentrale WIEN I., Wollzeile I

Aktienkapital und Reservefond: 315,000.000

Spareinlagen auf Einlagebücher

(Die Rentensteuer trägt das Institut aus Eigenem)

Eröffnung von laufenden Rechnungen, Scheck- und Giro-Konti, Durchführung von Waren-Accreditiven und Ausstellung von Kreditbriefen auf inund ausländische Plätze, An- und Verkauf aller Gattungen Effekten (auch Exoten-Effekten) Valuten und Devisen, Entgegennahme von Börsenaufträgen, Vorschüsse auf Wertpapiere. Revision und Versicherung von verlosbaren Werten.

Durchführung von Vinkulierungen u. Devinkulierungen.

Verschleiß-Stelle der d.-ö. Klassenlotterie.

Hbonnements auf den authent. Verlosungs-Anzeiger "Mercur"sowie auf den "Anzeiger aufgebotener Wert-papiere und ähnlicher Urkunden". (Gemäß Verord-nung v. 31. August 1915 im amtl. Auftrage herausgegeben.)

Kassastunden: Von 8 Uhr vormittags bis halb 1 Uhr nachmittags.

OZZDSDETTILLE genau geschlitzt mit st gebrochenen Kanten,

schinenarbeit, saubere exakte Ausführung, konkurre

los nach jeder Maßangabe. Versende Muster sa Preisangabe geg. Einsend. v. K 3.-. - Bei Anfragen wolle Rückpo Magnus Schallert, Nenzing 53, Vorarlbe beigelegt werden.

Die bienenwirtschaftliche Solzbearbeitungswerfftatte Jofef Sartmann in Fraftang, Borarlberg, liefert prompt

1116 nach Forstrat Ing. Lüftenegger. Mechanisch aus einem Stiide erzeugt, feitlich gefedert, in drei Feldern

genau geschligt, neuestens mit abgerundeten Gitterrippen, äußerst dauerhaft, unzerbrechlich, volle Sicherheit gegen das Schlüpfen der Königin-Für Ausmaße des "Musterbreitswabenstockes" sofort lieferbar. Preise:

Wagrechtes Gitter (Einheitsgitter) 25 Aronen, senkrechtes 60 Aronen.
Für sonstige Beutenmaße Preisberechnung im Verhältnis der Fläche mit geringem Juschlag. Das Einheitsgitter läßt sich übrigens leicht auch für andere Maße durch Aurzung oder Einrahmung von zwei Stüden vor werden. Bei Offerteinholung Beischluß doppelten Rückportos. Für Wiederverfäufer Rabatt.

kunstwaben werden bei Einlendung von rein Bienenwachs und gegen Berechm von K 40 .- für je ein Kilo gum Prel (Format beliebig) übernommen

Alois Tusch, Bienenzüchter, Böls bei Innsbruck.



Organ bes Bienenguchter Bentralbereines für Deutschtirol. Gegründet 1892, 71 Zweigvereine und des

Borarlberger Imterbundes, 50 Zweigvereine.

Abminiftration und Expedition: Innebrud, Maria Therefienftrage Mr. 40.

### Grite vereinigte Tiroler Wachsindustrie

bormals Gebrüder Ettel und Neuhaufer & Deifer, Innsbruck



Bienenwirtschaftliches Versandhaus

empfehlen:

Sonig = Ctiquetten, Sonigglafer, Blechdofen Sonig=



gettel, Samen für Sonigs und Bienennährpflangen, Rorbrohr, Rahmchens ftabe (6, 8 und 10 mm), Runftwabenbreffen, Unlot-Abbarate, Bienenhauben, Imter=Sandidube, Thuringer Luftballon, Futter=Apparate, Geitenwand, Futtertrog, Würfelftode, Tiroler und Wiener Bereinsmaß, Stode, Una brütefaften, Abtehrlade mit Schwarmfaften, Befruchtungefaftl, Bellenftangen, Entdedlungsgabeln und aMeffer, Abtehrbefen,

Reinigungs=Rruden, Abfperrgitter.

Honigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb. Dambfe u. Connenwachsichmelger, Gustol=Britetts (Befanft.=Mittel f. Bienen.)

### Vereinsbuchhandlung

Innsbruck, Maria Theresienstraße Ar. 40.

### Größtes Lager über Bienenzuchtliteratur.

Die Preise verstehen sich in Mark, umgerechnet zum Tagekkurse und 30 % Teuerungszuschlag!

| Uisch, Bienenbuch für Unfänger, geb                                | Mf.    | 4.20        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Alfonfus, Das neue Bienenbuch, geb                                 | **     | 4.20        |
| Urmbrufter, Wünsche und Note der deutschen Bienengucht             | "      | <b>—·70</b> |
| Berger, Von Biene, Honig und Wachs                                 | "      | 3.—         |
| Dengg, Große, illustrierte Bienenflora Mittel-                     | .,     |             |
| europas, I. Teil (II. Schlufteil im Drucke.)                       | ,,     | 28.—        |
| " Gelbstanfertigung von Bienenwohnungen                            | "      | 2.40        |
| Dennler, Die Wachsmotten                                           | "      | 1'-         |
| Fischer, Die Bienengucht in neuen Deutschland                      | ,,     | 2.30        |
| Gerstung, Das Broblem bes Bienenguchtbetriebes in Frühtracht-      | "      |             |
| gegenben                                                           | ,,     | 2.50        |
| Grzegorz, Der Breitwabenftod als teilbare Tieflagerbeute           | "      | 1           |
| Gunther, Braftischer Ratgeber jum Betriebe einträgl. Bienengucht   | "      | <b>9</b> ·— |
| huber, Die neue nutlichfte Bienengucht, geb                        | "      | 15          |
| Hübner, Schwärmen und Honigertrag                                  |        | 3.20        |
| Klein, Moderne Königinnenzucht                                     |        | 5.—         |
| Roch-Berlin, Das Bienenwesen und die Bienenpflege                  | "      | 4.—         |
| Quntich Imferiragen                                                | n      | 14          |
| Runtich, Imkerfragen                                               | n<br>n | <b></b> ·50 |
| Ludwig, Um Bienenstand                                             | "      | 3.20        |
| Cinfacha Maifalaucht                                               | "      | 2.10        |
| " Unsere Bienen, 2 Bände                                           |        | 50          |
| Lüftenegger, Die Grundlagen der Bienenzucht                        | ĸ      | 60.—        |
| Mijchte, Unterweisungen für naturgemäße Bolksbienenzucht.          | m≠     | 6.—         |
| Naumann, Die befanntesten Honig= und Bienennährpflanzen            | "      | 2.—         |
| Bauls, Der Imker der Aeuzeit, mit 8farb. Flustrationen, geb.       | "      | 15.—        |
| Richter, Die Biene und der Breitwabenstock                         | r.     | 18.—        |
| Schachinger, Grundregeln der Bienenzucht für Anfänger u. Braktiker | 1      | 13.—        |
| Sajo, Unfere Honigbiene                                            |        | 3.80        |
| Saryifa, Bolfsbienenzucht                                          | W.     | 8.40        |
| Weigert, Handbuch der Bienenzucht                                  | m≠     | 7.20        |
| Leitsaden der Bienenzucht                                          |        | 2.40        |
| Bienenweidebstangen                                                | **     |             |
|                                                                    | "      | 1.20        |
| Monatsfalender für Bienenzuchter                                   |        | 1.50        |
| Weippl, Beiträge zur Naturgeschichte der Honigbiene, Beft 1-5.     | **     | 4:-         |
| Der Ban des Bienenhauses                                           | "      | 5'-         |
| Bander, Die Bucht ber Biene                                        | "      | 12.—        |
| " Der Bau der Biene, geb                                           |        | 8.—         |
| Die Brutfrankheiten und ihre Bekämpfung                            |        | 3.50        |
| " Rrantheiten und Schädlinge der erwachsenen Biene                 | "      | 6.—         |
|                                                                    |        | -           |

### Soeben erichienen:

### Imfere Jahr: und Taschenbuch 1921

Berausgegeben von Frit Pfenningstorff. — Breis gebunden 65 Kronen.

Deutscher Bienen-Ralender 1921

herausgegeben von Dr. R. Berthold. — Breis gebunden 72 Rronen.

## Tiroler Bienen=Zeituna

Organ des Bienenzüchter - Zentralvereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Vorarlberger Zmterbundes, 50 Zweigvereine

Gricheint monatlich.— Abonnementspreis für Mitglieder des Zentralvereins für Deutschtirol K 20'—, für Aichimitglieder K 40'—, für Deutschand Mt. 10'—, 5 Lire.

Abministration und Expedition: Junsbruck, Maria Speresteutraße Ar. 40.

Alexander Erife in Kronen): 1/1 Seite 400'—, 1/2 S. 200'—, 1/4 S. 120'—, 1/4 S. 60'—.

Rabait: Bei Imaliger Cinichaliung 10 %, dei 6 mal. 15 %, dei 9 mal 20 % und dei 12 mal.

25 % Aachiaß. Rieinere Anzeigen (Räuse und Bertäuse in der Größe 1/2 Seite) kosten für Mitglieder des Zentralverins nur K 30'— dei einmaliger Ausnahme. Für deutsche Ingrenten die Sälfte obiger Preise in Markwährung.

X. Jahrgang

Nr. 4

Upril 1921

### Crachtverbesserung.

Von Franz Simon, Feldfirch.

Aus ber ziemlich allgemein aufgetretenen bienenwirtschaftlichen Not der letten beiden Jahre sollten wir Imker den Schluß ziehen, zu erwägen, womit dieser Not begegnet werden kann. Die Bienenzucht ist ein wichtiger, volkswirtschaftlicher Zweig in doppelter Hinsicht: einmal durch den Ertrag an Honig und Wachs, das anderemal durch die Bestäudung der Blüten der Obstbäume und sonstiger Authpslanzen. Letteres verpslichtet auch Staat, Land und Gemeinden, sowie die Obstwund pflanzenbautreibende Bevölkerung zu zweckmäßiger Mithilse im ureigensten Interesse. Wir Imker dürsen aber nicht unterlassen, selbst voranzugehen und durch zielbewußtes Handeln beispielgebend zu wirfen. Welcher Weg ist da einzuschlagen?

Zuerst müssen die Trachtverhältnisse jedes Vereinsgebietes gründlich ersorscht und bezirksweise zusammengesaßt, also im Sinne der Vorschläge Dr. Gerstungs Trachtfarten angelegt werden. Sodann ist zwischen Trachtergiedigkeit und Bevölkerung ein gesundes Verhältnis herzustellen; denn einzelne Trachtgebiete sind zu dicht, andere zu dunn bevölkert. Die anzulegende Landestrachtkarte wird darüber Ausschlässigeben. Wohl werden einzelne Jahre und spätere Zeiten Verschlässigen bringen, aber zunächst handelt es sich um eine allgemeine Aebersicht.

Zu zweit muß die Trachtwanderung durch den zeitweisen Jug von Bienenvölkern auß trachtärmeren Gebieten in trachtreichere Gebiete außgebaut werden. Das haben die Landesbienenverbände unter straffer Heranziehung ihrer Vereine in die Wege zu leiten. Es wird sich aber die Gliederung der Landesverbände in Bezirksgruppen empfehlen, in denen die Trachtverhältnisse entweder eine gewisse Sin-

Digitized by Google

heitlichkeit ober Erganzung aufweisen und in denen die zusammengesaßten Vereine arbeitkfreudige und arbeitktüchtige Bezirksobmanner stellen, die eine bessere Durchbringung des Arbeitkselbes gewährleisten.

Bu britt muffen trachtarme Gebiete durch großzügige und planmäßige Verbesserung ber Bienenweibe gehoben werden; sei es die Verbesserung übervölkerter Gebiete überhaupt oder die Berbesserung trachtarmer Jahreszeiten (Spättracht).

In Tirol und Vorarlberg sind die Täler zumeist genügend, in einzelnen Orten sogar übervölkert und in diesen herrscht Frühtracht vor. In mittleren und höheren Lagen, wo neben Frühtracht einmähdige Wiesen, Waldgesträuch und Aräuter regelmäßig Sommerund Spättracht spenden, besteht keine Uebervölkerung. Die Trachtverbesserung wird daher hauptsächlich in den Tälern betrieben werden müssen, doch sollte auch das übrige, durch Wanderung besser auszunüsende Gebiet einbezogen werden. Die zeitweise auftretende Waldtracht, die auch in den Tälern Vorarlbergs und Tirols die Honigtöpse füllt, kann hiebei außer Betracht bleiben.

Die großzügige Trachtverbesserung hätte sich auf drei

Richtungen zu erstreden:

1. Unpflanzung honigspendender Bäume, Sträucher und Kräuter in Gärten, Felbern, auf Plagen und Stragenrändern sowie Flugufern und Dedgeländen;

2. Unpflanzung honigspendender Bäume und Sträucher in Walbern;

3. Unpflanzung honigspendender Auspflanzen in der Landwirtschaft.

Nach Abgrenzung der Arbeitsgebiete hat jeder Bezirk und innerhalb diesem jeder Berein durch seinen zu bilbenden Tracht-Unterausschuß die Notwendigkeit und die Möglichkeit ber Trachtverbesserung in den vorgezeichneten Richtungen zu erforschen und unter Beranziehung der Unpflanzungsvereine, ber Gartner und Forftleute, der landwirtschaftlichen Vereine und der Fachleute des Landeskulturrates einen Arbeitsplan aufzustellen. Das Zwedmäßigste wird die Unlegung einer Karte sein, in welche die vorhandenen und die zu schaffenden Trachtquellen eingezeichnet werben. Die zu schaffenben Trachtquellen muffen eingehend erwogen werben, besonders in ber britten Richtung, denn die Anpflanzung honigspendender landwirtschaftlicher Aukpflanzen muß bem Landwirte entsprechenden Ertrag bringen. follte fich nicht ber Unbau von Raps, Lein u. dal. lohnen, da Defterreich Del und Leinen teuer einführen muß? Gine gemeinsame Beratung ber beiben Pflanzenbauinspektoren von Tirol und Vorarlberg mit ben Landes- und Bezirkstrachtausschüssen wurde den Weg bazu bahnen und die Candesfulturrate wurden fich ber pflichtgemäßen Mitwirkung nicht entschlagen können.

Neben Raps und Lein wird insbesonders der Andau von honigendem Rlee- und Grünfutter, Buchweizen, Senf u. dgl. zu erwägen sein, alles Pflanzen, die reichen Ertrag und nebenbei eine erstklassige Honigernte leisten.

Leicht ist es, in Anlagen und Gärten, an Straßen, Wegen und Gewässern, auf Weiden, Gestrüpp- und Geröllhalben die Anpflanzung von

Obstbäumen, Götterbäumen, Afazien, Winter- und Silberlinden, Aborn, Saalweiben, Haselnüssen, Schneebeeren, Bockborn, Golbruten usw. anguregen, gu forbern und burchzuführen. Die Lanbestrachtausichuffe muffen aber Wegleitungen (Unpflanzungs-, Wachstums- und Ertragsbedingungen) bazu ausarbeiten und herqusgeben, damit nichts Ungeeignetes geschieht, daß 3. B. nicht Winterlinden in trodenen Sandboden gesett werden, wo sie niemals honigen, wohl aber trefflich Akazien u. f. f. Von Obstbäumen find Aepfel, Aprikofen, Sauerkirschen und die Pflaumenarten am honigreichsten, aber der Nektarienfluß hängt auch bei diesen von Boden und Lage ab. In Waldbeständen wird auf die Einführung von wertvollen Werkhölzern wie Aborn, Eichen, Giden u. bgl. in gemischten Beständen bas Wort zu reben fein und ben Waldrandern follen Safelnuß- und rote Sollundersträucher vorherrschen. Es ist auch barauf hin zu arbeiten, daß in Unlagen 3. B. Akazien nicht durch ben fremblandischen, veralteten Rudichnitt verstummelt und der Blütenpracht beraubt werden.

Das sollen einige Anregungen sein, deren Aufgreifen eine Fülle von Arbeit, aber auch eine Fülle von Erfolg brächte. Und nun, liebe Imfergefährten habt Ihr das Wort und die Sat.

#### 6:0:0

#### Unfere Bienen im April.

"Wenn nun ferner die goldene Sonne den Winter vertrieben Unter die Erde hinab, und der himmel das Sonnenlicht aufschließt, So durchstreisen die Vienen sofort die Verge und Wälber, Ernten von purpursarbenen Blüten und kosen die Wässer Obenhin leicht und darauf, von unsäglicher Süße erquicket, Pflegen sie Nachwuchs und Brut; dann bilden sie, kunstvoll Schaffend, heuriges Wachs und erzeugen den kötlichen Honig."

Gott zum Gruß und freundliches Aprilenwetter! Warme und Rube! Diefe brei Dinge bilden ben Inbegriff ber Arbeiten des Imkers im April. Bur ordentlichen Entwicklung braucht ein Bienenvolk genügend Honig und Pollen, denn die Brut braucht viel, fehr viel im April. Drum schau jeder Imter bedachtsam nach, ob seine Bolter nicht an dem einen oder bem anderen Mangel leiden. Bei Honigmangel Honigwaben, in warmes Waffer getaucht, reichen ober fluffigen Sonig in ein, zwei reichlichen Gaben. Buderfutter follte im Frühling teines gefüttert werden; höchstens bei großer Not und bei etwas Tracht. Kann fehlender Blütenstaub nicht durch Pollenwaben erfett werden, muß neben ber Tranke mit Erbien- ober Getreidemehl, auf alte Waben gestäubt, ein Ersat versucht werden. Beffer ist es, hungernde Völker mit solchen zu vereinigen, die genug Vorrat und eine gute Rönigin haben. Cbenfo wichtig ift bie Tranke, worüber im Marg ausführlich geschrieben wurde. Die "Blaue" beftätigt, daß Rali die Entwicklung ber Bienen mächtig fördert. nicht vergessen, dem Trinkwasser 1 bis 2 % Ralisalz beizufügen.

Jedes Volk eng halten. Jede Wabe soll gut besetzt sein. Sollten überflüssige Waben noch nicht entfernt sein, empfiehlt es sich, am

nächsten warmen Sage biese Arbeit nachzuholen und damit bie Frühjahreich au zu verbinden. Es wird bie Unterlagsplatte entfernt und bas Bodenbrett forgfältig gereinigt. Die rudwärtigen Waben werden porfictia berausgehoben. Nebe soll einen breiten Konigfrang haben. Sobald Brut erfichtlich wird, ift bie Untersuchung einzustellen und auf ben Stockzettel ju ichreiben, wie ber Brutfreis beschaffen ift: geichloffen, breit, orbentlich gebedelt, mit reichlichem Bollenfrang umgeben usw. Sodann find die besetten Honigwaben wieder vorsichtig einzuhängen, ber Stod zu schließen und wieber warm, ordentlich warm zu verpaden. Und bann Ruhe! Schreibe jeber an feine Stodture: Nicht anrühren! Diese Warnung gilt für den Inhaber wie für Besucher. Und bei jedem Gingriff in ein Bolt gelte der Grundsat; Leise, ohne Erschütterung öffnen, etwas Rauch in ben Stod (Rorb) geben und bann mit Silfe ber vorher bereit gelegten Werkzeuge arbeiten, aber ruhig und rasch. Wird babei etwas Futter gereicht, beruhigt das Volt umso leichter. Viel Rauch ist schädlich. Sett es Stiche, wader standhalten und, sobald eine Sand frei ift, ben Stachel wegfraten. Regt fich ber Imter auf, fo überträgt fich bie Aufregung auf seine Sammelvöglein und toftet vielen bas Leben.

Bei Korbvölkern wird sich die Frühjahrsschau auf den Wechsel und die Reinigung des Bodenbrettes, allenfalls die Feststellung
des Vorrates und vorhandener Brut beschränken, was durch Umdrehen
des Korbes und vorsichtiges Auseinanderbiegen der Waben möglich
ist. Es genügt aber die Beobachtung des Flugloches und die schätweise Feststellung des Gewichtes; schwere Körbe haben genügend Volk
und Futter. Bei Völkern mit Obenbehandlung muß es recht
warm sein und die Schau rasch vonstatten gehen. Das vom Flugloch
entserntere Schiedbrett wird zurückgeschoben und dann die solgende
Wabe emporgehoben, überprüst und, wenn sie gut besetzt ist, ans
Schiedbrett angeschoben; im übrigen versahren wir wie bei Hinterlabern.

Findet sich Buckelbrut, ein Buckel am andern (einzelne Buckel sind nichts Nachteiliges), versahre nach den Angaben der vorigen "Grünen". Zeigt sich ein Volk weisellos, dann hänge eine frische bestiftete Brutwabe nahe der Mitte ein, die du deinem leistungsfähigesten Volke entnimmst, lieber Imkergefährte. Hättest Du aber ein armes Volk, dann vereinige lieber.

Wer Honig vorrätig hat, kann nach Eintritt der Stachelbeerblüte Reizfütterung vornehmen. Starken Bölkern, die genug Pollen aufgespeichert haben, wird flüssiger Honig in wiederholten kleinen Gaben (unter dem Wabenbau) gereicht. Das fördert die Eierlage. Hält gutes Wetter an, wächst das Volk mächtig und lohnt die Mühe durch reichen Honig- und Schwarmsegen. Bei anhaltendem rauhen Wetter ist die Mühe vergeblich. Darum nennt man Reizfütterung ein Wagestück.

Die Fluglöcher bürfen zur hintanhaltung von Räubereien auch im April noch nicht weit geöffnet werden.

Für die im Laufe des Monates in einzelnen Lagen eintretende Tracht sind bereit zu halten: schön ausgebaute Waben, Rahmen mit

Mittelwänden, Baurahmen, Schwarmgeräte, leere Wohnungen und porfichtshalber heuer auch die Honigschleuder mit den notigen Honigtöpfen. Zeigt sich die hintere Wabe so start besetz, bag die Bienen am Renfter und ber unteren Leifte hangen, fo erweitere und hange eine ausgebaute Wabe mit Urbeiterinnenzellen zu. hat fie einen Sonigfrang, umfo beffer; aber bann reife ben Bonig auf (abbedeln), benn bas fvornt bas Bolf zu erhöhter Tätigfeit an. Zeigt fich die lette Wabe wieder voll besett, was am besten des Morgens festgestellt wird, bann erweitere wieder. Sobald aber Tracht einsett, erweitere mit Mittelwänden. Die Schweizer loten gebrahtete Mittelmanbe rasch und tadellos mit elektrischem Schwachstrom. Wohlgemerkt: Mittelmande gehören ans Brutneft, nicht ins Brutneft. In Oberladerstöden follten ein ober zwei Rahmen mit Mittelwänden zwischen Flugloch und Brut, bezw. bei Raltbau zwischen fester Wand und Brutnest ein-'gehangt werden, um die Erneuerung des alten Baues herbeizuführen. Bei Binterladern fann biefe Erneuerung erft zur Berbstichau geschehen, boch find jest die dazu nötigen Waben bauen zu laffen. Neuer Bau. neues Leben! heißt es. Der Bien muß fich ausleben tonnen und bagu gehört bie Ausubung ber Bauluft. Der Imfer glaube nicht, mehr Bonig ernten zu können, wenn er seine Bolter nicht bauen und ihnen den alten, schwarzen, engzeiligen Bau lakt. Solche Bolfer entwideln sich mangelhaft und die wachstrogenden Bauleute streifen, wenn fie nicht ben alten Bau abschroten, um Blat für ihren Baudrang zu bekommen. Sind genug Brut- und Bonigwaben vorrätig, dann gebe man den Bienen einen Baurahmen, und zwar vom Gintritt der Kirschbaumblüte angefangen. Das ist ein Rahmen mit Wachsstreifen, in dem nach Herzenslust Drohnenzellen aufgeführt werden können. Ist der Baurahmen voll, wird das Wachs entfernt und das Bolf fann seiner Triebfraft weiter frohnen. Daburch wird fostbares Wache, Bauftoff für Mittelwände, gewonnen.

Wer züchten will, halte die dazu bestimmten Völker enge und belasse ihnen genug Drohnenbau; hänge ihnen zu Ende des Monates einen Fiebermesser ein, das ist eine Wabe, von der sowohl die unteren Eden, als auch zweis dis dreifingerbreite Einschnitte an den Schenkeln herausgeschnitten wurden. Im Mai wollen wir uns dann das Ergebnis ansehen. Wer Honig ernten will, erweitere seine Stöcke in der vorgeschilderten Weise, unterdrücke aber den Drohnensbau nicht ganz, denn die Männchen sind auch im Honigstaate das treibende und belebende Element.

Sollte ein vorzeitiger Schwarm meinen Maibericht über seine Behandlung nicht abwarten, dann, lieber Imker, hole Deinen ersahrenen Nachbar, falls es Dein erster ist.

Im Frühling muß unermüblich an der Trachtverbesserung gearbeitet werden. In die Nähe jedes Bienenstandes gehören frühzeitige Pollenspender: Saalweiden, Haselnüsse und Christrosen; sodann Blumenzwiedeln. Jeder schaffe für letztere in seinem Garten einen Platz, denn sie sind nicht nur schön, sondern auch nütlich. Hyazinthen, Gartentulpen, Krofus, Narzissen, Blausterne (Scilla) und Kaiserkrone. Zander empsiehlt die Kaiserkrone als ungemein honigreich. Die

Zwiebel der Kaiserkrone soll jedoch schon im August in tiefgelockerten. aut gedüngten sandigen Boden 10 cm tief, in Abständen von 30 cm gepflanzt und jedes britte Rahr umgepflanzt werden. Bei ber Umpflanzung dienen die angesetten Brutzwiebeln zur Vermehrung. Die Lage foll halbschattig sein. Die Pflangzeit ber anbern Blumenzwiebeln fällt in ben Berbit; Die Pflangung geschieht gleicher Weise. Rrotus, Scilla und Narzissen sollten jedes dritte Rahr, Tulpen und Hnazinthen jährlich umgepflanzt werden. Sobald die Blätter vergilbt find, werden bie Zwiebeln ausgegraben, leicht getrodnet und luftig bis zur Pflangzeit aufbewahrt. Zwei wichtige Dauertrachtpflangen find Bockborn und Schneebeere. Beibe bluben vom Fruhsommer bis in ben Berbst und sind ununterbrochen von Bienen beflogen. Dieterle in Feldkirch verfügt über Setlinge.) Beide nehmen mit jedem Wintel vorlieb. Auf sandige, trodene Geröllboden sind Atazien, auf tiefgrundige, gute Boden Winter- und Gilberlinden, sowie ber Erompetenbaum, auf Strafenrander, Felder und in Garten Ririchen, Aepfel und Pflaumen, an Wände Aprikofen zu pflanzen. Ans Kelb find zu faen: Lein, Seradella, Esparsette, Schweden- und Weikklee, Widen, Linsen, Erbsen, Pferdebohnen, Rummel, Sanf, Genf und Fenchel; in Gartenbeete: Glodenblumen, Baljaminen, Roseda, Gansefraut, Kakenmunge und Thymian. Un ben Ufern von Bächen und Flüssen sollte die Goldrute angesiedelt werden. Aber die Verbesserung unserer Tracht barf nicht nur im Rleinen gepflegt werben, fie muß großzügig organisiert werden von Land zu Staat. Aur zielbewufte Selbsthilfe, liebe Imker, reißt uns heraus aus unsrer Not, sowohl in der Bienenwirtschaft, als auch in der Volkswirtschaft.

**ေ** 

#### Aundschau.

Trachtverbesserung ist heute das Streben der Imkerschaft überall dort besonders, wo die Landwirtschaft fortgeschritten ist und den Ertrag der Felder und Wiesen künftlich steigert durch Futterbau, verschiedene Graßsamen-Mischungen u. dgl. Ist der Landwirt zugleich Bienenzüchter, so hat er es mit der Auswahl der Art seiner Graßsamen-Mischung in der Hand, für seine Bienen und zugleich für seine Rühe zu sorgen. Da aber nicht alle Bauern Bienenzüchter und auch nicht alle Bienenzüchter Bauern sind, kreuzen sich oft die Wünsche und Bestrebungen der Imker und Bauern. Die Imkervereine sollten sich ortsweise die Frage der Trachtverbesserung zurechtlegen, sich in Verbindung sehen mit vielerorts bestehenden Verschönerungsvereinen und die Anpslanzung von Alleen, lebenden Zäunen, Parkanlagen mit Berüdssichtigung der Ziele beider Teile durchführen.

Im letten Jahre lasen wir in den Imkerzeitungen immer wieder von der Linde und wurde die Frage: Honigt die Linde? erörtert. Das Resultat war, die Linde honigt und honigt nicht, je nach den Umständen der Bodenbeschaffenheit, der Witterung, der lokalen Winde usw., was ja schließlich bei allen Pflanzen gilt. Heute lese ich im "Deutschen Imker aus Böhmen" den Aussach vom Oberlehrer Jg. Matulka in

Ernstbrunn: "Der Ahorn." Immer liest man nur von der Linde; einmal wird fie gelobt als die freigebigste Spenderin der edelsten Konigart, das anderemal wird sie getabelt als Betrügerin, weil sie die Bienen anlodt und ihnen boch nichts spendet, so daß die Bienenstöde während der Lindenblüte sogar leichter werden. Aber niemand denkt an einen Baum, ber an Honigreichtum ber Linde gleich tommt und beffen Honig ebenso fein ist wie Lindenhonig. Das ist ber Uhorn. In unserer Gegend gibt es ben Bergaborn, beffen Bluten in Trauben, und ben Spikahorn, beffen Bluten in Dolben stehen. Die Blutezeit ift bier in Ernstbrunn, in einer Seehohe von 830 Meter, meift Unfang Mai, je nachdem der Frühling einkehrt, oft auch später; in niedrigeren Lagen wird sie wohl in ben April fallen. In dieser Zeit gibt es noch wenig honigtragende Blüten, da wären recht viele Uhorne besser als Linden, weil zur Zeit, wenn die Linden blühen, ohnehin Tracht genug ist, wenigstens hier find bie Wiesen voll weißen Rlee, die Saferfelder voll Ackerrettig — hier Drill genannt — ber auch sehr stark honigt.

Aur eins ist zu beklagen, nämlich daß die Ahornblüten sehr empfindlich sind gegen den Reif, und der ist hier zu Hause. Im Mai vergeht selten eine Woche, ohne daß nicht wenigstens einmal die ganze Gegend am Morgen schneeweiß aussteht. Dann sieht man keine ober

nur wenige Bienen auf die Ahorne fliegen.

Wenn aber die Blütezeit der Ahorne ohne Reif bleibt, dann ist's eine wahre Lust, da summt's auf den Bäumen vom Morgen, wie's ein wenig wärmer wird, bis in die dunkle Nacht. Und wenn man vor den Stöden steht, so sieht man, wie die Bienen schwer auf die Flugbretter fallen und langsam in die Fluglöcher einziehen. Um schönsten habe ich das beobachtet Mitte Mai 1918.

Hier stehen mehrere große, etwa hundertjährige Ahorne. standen die Spikahorne in voller Blute und einige Tage später gingen die Bluten der Bergahorne auf. Da habe ich gesehen, wie reich die Uhornbluten an Neftar sind. Schon am zweiten Sage ber Uhornblute traten mir drei Bolfer aus dem Bau und fingen vom Stroh herunter an zu bauen. Schnell gab ich ihnen Rähmchen zu mit großen Mittelwanden, da wuchsen die Rellen rasch und faum waren sie halb ausgebaut, so glangte auch ichon gelbgrun ber Honig heraus. Flugbrettern floß jeden Morgen das Wasser herunter. Die Spigahorne wurden gludlich von den Bienen voll ausgenütt, die Bergahorne aber wurden noch vor dem Verblühen von einem schwachen Reif erreicht und Schluß war's, die Bienen flogen nicht mehr hin und ber Bau in ben Stöden hörte fast auf. Dem stärksten Stod entnahm ich eine halbgebedelte Sonigwabe, aber in den gededelten Zellen war berfelbe grünlich gelbe Honig wie in den offenen, der Geschmad war ausgezeichnet, das Aroma prächtig. Es war reiner Ahornhonig, weil die Wabe erft mahrend der Uhornblute gefüllt wurde. Für uns Bienenzüchter wäre also ber Ahorn der Linde vorzuziehen, weil er so früh blüht, wo noch wenig Tracht ist, während zur Reit der Lindenblute andere Blumen genug find. Aber auch das Holz des Aborns burfte wertvoller sein als Lindenholz. Es ist schön weiß und hart wie Buchenholz. Tischler und Drechsler ichaten es boch, die naturpolierten Einrichtungsstüde sind prachtvoll und sehr dauerhaft. Es wäre sehr wünschenswert, recht viele Ahornbäume zu pflanzen. So wie es ganze Lindenalleen gibt, so sollte es bald auch ganze Ahornalleen geben.

Im gleichen "Deutschen Imker aus Böhmen" sowie im "Praktischen Wegweiser" wird berichtet über Forschungen barüber, wo der Geruchsinn ber Bienen liegt. Das Ergebnis dieser Forschungen war: der Geruchsinn der Bienen liegt in ben Fühlern.

Die von uns getrennten Brüder hinter dem Brenner haben jett einen selbständigen "Deutsch-Südtiroler Imkerbote". Zuerst hatte die "Landes-Genossenschaftszeitung" den Imkern ihre Spalten geöffnet, bezw. den Imkerdote als Beilage erscheinen lassen. Teuerungsverhältnisse brachten es dahin, daß nunmehr der Imkerdote selbständig erscheinen wird. Als Schriftleiter zeichnet der aus unserer "Grünen" bekannte P. Pomedius Girtler, Lana, den Druck besorgt "Tyrolia" Bozen.

ಽೢೢಀೢೲ

## Wie der alte Imbn-Pagl seinen Wachsvorbau herstellt.

Von Otto Denigg in Rigaus (Galzburg).

Neulich kam ich wieder einmal beim Ambn-Nazl vorbei. Ich machte einen "Sprung" zu ihm hinein, benn dieser alte "Beienvater" - wußte immer was von seinen "Beienvöglein" zu ergablen. Der Mann ist icon balb 70 Rahre alt und verfügt über einen reichen Schat imterlicher Erfahrung. Seit 50 Jahren pflegte er seine Beienvögelchen mit inniger Liebe und natürlichem Berständnis. Seit etwa 15 Jahren hatte er auch Rahmepfaßln auf seinem Stande. Anfangs sträubte er fich gegen die Unschaffung dieses neumodischen Zeugs, aber seit er einmal die Vorteile des beweglichen Wabenbaues näher kennen lernte, hatte er sich nach langer Ueberwindung auch solche Stode angeschafft und läßt nun nicht mehr bavon. Es find alte Pfarrer Chrift-Stode mit Auffatbetrieb und Rahmchen. meinem Leben noch nie soviel Honig bekommen, wie von diesen Aufsatfagin", meinte er immer wieder, jo oft die Rede auf diese Stode fommt. "Und so einfach zum behandeln, daß ich's nie geglaubt hätte!"

Als ich heute in seine Stube trat, war er gerade bei der Wachsarbeit. In der Mitte des Herdes stand ein enger, hoher Blechhafen, der mit kochendem Wachs gefüllt war. Aingsherum lagen eine Anzahl schmaler, etwa 3—4 cm breiter und ungefähr 30—40 cm langer Glasstreisen, wie sie beim Schneiden des Fensterglases in Menge abfallen. Daneben stand ein Schaffl mit Wasser. Auf dem Tische nebenbei lag ein kleiner Staffel langer, dünner Wachsstreisen, die genau der Größe der Glasstreisen entsprachen.

"Gruß Gott, Nazl, was machst benn heut?"
"Heut mach i mir amol genug Kunstwaben!"

Ich blidte umber, konnte aber keine Wabenpresse entdeden.

"Ja wissens, früher hon i gnug Runstwaben 3' fasen kriagt, aber biaz san die Zeiten anders worben. Und 's Runstwabengießen hon i

auf meine alten Tag nimmer dalernt. Aba hiaz bin i auf was Praktisches kemma. Wachs hon i gnua. Segns, da hon i an hohn Blechbasn, da schmilz i mei Wachs. Dann nimm i a etla Glasstreisen, tauchs zuerst ins kalte Wasser und dann ins hoaße Wachs, so tiaf i kann, heb den Glasstreisen glei wieda außa, lahn 'n wo weg, nimm gichwind an andern Glasstreisen, tauch'n zerst wieder ins Wasser, dann ins heiße Wachs, ziechn glei wieda außa und so weiter, bis alle Glasstreisen mit Wachs übazogn san. Aba gichwind muaß gehn, damit die Wachsstreisen recht dunn werdn. Je dunner die Wachsstreisen, besto lieba sands den Bienen.

Wann dann die Glasstreisen halbs abkühlt san, 's Wachs dran muß no weich sein, dann nimm da Messa und schneid damit das Wachs an den beiden schmalen Glaskanten hinad. Hiaz lassen sich die beiden Wachsstreisen vom Glase hinten und vorn leicht abziehen. Wenn i dann genug solcher Wachsstreisen habe, pick is in die Kähmchen ein, ganz so wie andere Kunstwabenstreisen." Damit zeigte er mir solche Kähmchen, die auf diese einsache Weise tadellos mit Vorbau versehen waren.

"Und die Bienen? Bauen sie diese einfachen Wachsstreifen wirklich so gut aus wie die vorgepreßten Runstwaben?"

"Ich tenne keinen Unterschied!"

Er führte mich auf seinen Stand hinaus und öffnete einen solchen Stock; die Rähmchen waren ohne Unterschied prächtig ausgebaut, manche waren noch halbsertig, die Bienen hingen in schweren Klumpen daran und bauten die Tafeln ganz wie andere Kunstwaben herunter.

"Ich praktizier diese einsache Sache jetzt schon seit Kriegsbeginn und es hat mich noch keine Stunde gereut. Meine Christ-Stöcke sind jedes Jahr weitum die besten Honigstöcke, ohne daß ich viel Künstelei anwenden muß. Sehen Sie, über Winter lasse ich ihnen drei Aussätze. Davon ist der unterste leer, sodaß die Vienen unter dem Wintersitz einen Lustraum haben. Die oberen zwei Kästen sind mit Waben und Vorräten gefüllt und dienen als Wintersitz. Sodald der April ins Land rückt, sülle ich auch den Untersatz mit Kähmchen und Vordau auß und beginne zugleich mit der warmen Keizssütterung von unten. Die Imben sangen nun rasch zu dauen an, hängen in langen, schweren Klumpen in den Unterraum herab und bilden vom Klumpen weg eine Kette bis zum Futtergeschirr. Mir kommt die Sache immer vor wie auf einem Bauplaß: Während die Maurer ihren Malter, nämlich die Wachsblattln, verarbeiten, modeln und formen, bringen andere vom Futtergesäß her stärkende Nahrung. Es ist ein emsiges Getriebe Sag und Nacht wie in einer großen Fabrik."

"Und wenn dann ber Untersatz ausgebaut ist?"

"Solange warte ich gar nicht. Wenn ich sehe, daß der frische Bau sich den unteren Rahmenteilen nähert, etwa Mitte Mai, dann hebe ich die oberen Aussätze weg, stelle einen frischen Aufsatz auf den Untersatz und gebe die oberen Aufsätze wieder darauf. Mit Ende Mai gebe ich auf gleiche Weise noch einen mit ganz ausgebauten Waben besetzten Aufsatz auf den Untersatz und wenn die Tracht recht gut, im Juni noch einen oder zwei. Dann lasse ich die Bienen in Ruhe."

"Wann erfolgt dann die Honigernte?"

"So um Mitte Juli herum. Wenn der Wald honigt, auch erst ansangs August. Der als Wintersitz in den oberen Aussächen dienende wird von den Bienen ganz mit Honig vollgetragen. Die Königin zieht sich mit ihrem Brutnest in die unteren Aussäche hinab und ich kann dann die oberen Aussäche ganz ohne Brut in die Schleuder bringen. Zwei untere volle Aussäche belasse ich den Bienen, gebe ihnen dazu noch einen leeren Untersatz und dann füttere ich noch 5—6 Liter Zuderwasser ein. Bon Ende August an rühre ich die Stöcke nicht mehr an."

#### ಽಽಽಽಽ

#### Bienenhaus=Bprüche.

Gar manchem Imfer ist das Bienenhaus der Lieblingsaufenthalt geworden und jede freie Zeit bringt er bei seinen Lieblingen zu. Wär's ein Wunder?

Mancher Imker, der mehr aus Liebe zur Natur und vom Triebe der Beobachtungsstudien bei seinen Bienlein herumarbeitet, als aus nakten Erwerbsmöglichkeiten, endlich auch der, der seinem Geschmackssinn freien Lauf lassen will und kann, richtet sich sein Tusculum so traulich, freundlich und geschmackvoll ein, daß es auf den Besucher wohltuend wirkt, solch' Glück und Zufriedenheit sür Augenblicke mitgenießen zu dürsen. Aus den Sprücken an der Wand erkennt man so dann gewöhnlich die seelische Stimmung des Bienenvaters. Ich sammelte die meisten derselben und gab sie in Druck. Die Sprücke sind in gothischer Schrift auf Kunstdruckpapier gedruck, geschmackvoll umrandet und kostet ein Spruck K 1·50. (Bei Ploner, Innsbruck, zu beziehen.)

Ich laffe einige folgen:

Wo man Bienen pflegt Und ein Gärtchen hegt, Wo in Fried und Freud Wohnen Imkersleut', Ist's da nicht schön?

Die Frauen und die Bienen sind ganz gleicher Art, Sind suße Geschöpfe, behandle sie zart! Doch wenn du mit ihnen verlierst die Geduld, Da spürst du den Stachel, bist selber dran Schuld!

> Mußt Arbeit nicht scheuen Und zur Müh' dich entschließen, Dann wird nicht nur Milch Ja auch Hönig dir fließen!

Nie nah' ein schlimmer Hauch dem Haus, Was rein und recht, zieh' ein und auß!

Einigkeit macht stark, Fleiß bringt Brot, Faulheit Not!

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

:>

Wie schließt das Bienenvolk so klein, Doch so viele tausend Wunder ein! Leben ist Arbeit,

Arbeit ist Leben!

Willst du der Künste höchstes sehen, Bleib' vor dem Bienenstocke stehen!

Manch Stündlein in beschaulicher Ruh' Bring ich bei meinen Bienen zu; Ihr rastlos emsig Treiben, Mög' stets ein gutes Vorbild bleiben!

Un Gottessegen ist alles gelegen, Man muß aber die Bienen Auch warten und pflegen.

Willst du Fleiß und Ordnung sehen, Mußt du zu den Bienen gehen!

Wie die Zucht, so die Frucht, Vereinte Kraft, vieles schafft!

Wenn mich die Welt bedrückt, umhastet, Juhl ich mich hier erquickt, entlastet!

Italiener nicht, nicht Rrainer, nicht Banater, Deutsch sei Die Bien', beutsch ber Bienenbater!

#### 6363

#### Gedanken über Stockformen.

Es wird viel über Stockformen geschrieben und bald dieser Stock. bald wieder ein anderer als bester empfohlen mit dem man reiche Honigernten erzielen könne. Biele werden damit irregeführt und zu Der Meinung verleitet, daß es in der Stockform liege, reiche oder gegeringe Erfolge zu erreichen. Aur zu leicht wird die Hauptjache übersehen, die richtige Behandlung des Bienenvolkes, sei es nun im alten Strohkorbe oder in dem heute vielbelobten Runtichstode. Bei gleichgiltiger ober falscher Behandlung der Bölker ist der Imker mit dem Runtichstode schneller auf dem hund als mit dem Strohforb. Damit will ich zum Ausdrucke bringen, daß die Imker das hauptgewicht auf bie richtige Behandlung ber Stode legen sollen und daß vorerst von ben Vereinen und dem Wanderunterrichte auf die zwedmäßige Behandlung der Stöde hingearbeitet werden foll, sei es nun im Strohforb, Oberlader, hinterlader oder Runkschstod. Wird durch die Vereine erreicht, daß in diesem Sinne das Wissen vermehrt und praktische Renntnisse verbreitet werben, so daß jeder mit seinen Stöden in den verschiedenen Lagen sich zu helfen weiß, so haben die Vereine und Die Wanderlehrer eine gute Schule gemacht und ihre Aufgabe gelöst. Mit diesen Kenntnissen ausgerüftete Imter werden in jeder Stockform sich zurecht finden und die ihnen zusagende Stockform

wählen. Gelbst mit ben sogenannten veralteten Stockformen lassen fic bei richtiger Behandlung der Völker ergiebige Honigernten erzielen. Die Hauptsache ist, daß die Natur Honig spendet und die Bienen von der Witterung nicht behindert werden den Aektar aus den Blumen zu schlürfen. Mangeln bem Imter bie notwendigen Renntniffe und die prattischen Uebungen, so nutt ihn die beste Stockform nichts. Beispielsweise wird ein Schneider keinen paffenden Schub anfertigen können, auch wenn man ihm das neueste und beste Schuhmacher-Handwerkzeug in die Hand gibt. Er hat eben bas Schuhmacher-Handwerk nicht gelernt. Ein weiterer Grund, ber mich beranlagt vor diesen Stoderfindern und diesen Stodanpreisungen zu warnen, find Die großen Rosten, die die Neuanschaffung von Stoden verursachen und manchen vor der Bienenzucht abschrecken und die sich solche moberne Stode ohne genügende Renntnisse anschaffen, schweren Schaden leiben. Gin nicht besetzter, leerer Runtschstod fostet 2000 K. Wenn ein Imfer glaubt, mit einem folden Stod tonne er Wunder wirten und er bie Behandlung ber Bienen überhaupt nicht genügend versteht, jo fällt er bos hinein. In diesen teuern Zeiten ift es am besten, wenn jeder Imfer, der die Imferei als Nebenbeschäftigung betreibt, bei seinen Stöden bleibt und dieselben richtig zu behandeln lernt und ihnen seinen Fleiß widmet. Anfänger aber tun am besten, wenn fie einfache und billige Stockformen mablen und erft, wenn fie fich eine gewisse Pragis und ben sicheren Umgang mit ben Bienen angeeignet haben, Umschau halten und ein einheitliches Stockspftem fic anschaffen. Wird diese Vorsicht nicht beobachtet, so gibt es schwere Entäuschungen. Alpis Bauer.

Ciesos

#### Absonderliches von meinem Bienenstande.

Mitte Mai v. J. schwärmten zwei Bölker. Beide Schwärme vereinigten sich. Eine Königin ist entweder verloren gegangen oder umgebracht worden. Der Doppelschwarm füllte eine ganze Hochwabenbeute auß. Nach Monatsfrist war er weiselloß. Und einer der Mutterstöcke blieb auch weiselloß. Bei der Untersuchung sand sich seine Spur einer Weiselwiege. Ob dieses Volk beim Ausschwärmen seines Nachbars nur mitgerissen worden ist?

Bei Bildung eines Sammelschwarmes wollte ich die im Riegerschen Befruchtungskästchen bereit gehaltene Königin einlaufen lassen, fand sie aber nirgends. Und doch war eine Wabe frisch bestistet. Skücklicherweise hatte ich auf den Plat des entnommenen Befruchtungskästchens einen leeren Stock gestellt. Bei der Nachschau entdeckt ich die ausgerissene Königin mit einer handvoll Hosdamen. Das war gut! Gelegentlich des Besuches unseres Bundeskanzlers in meinen königlichen Staaten rief er aus: "Sie haben ja lauter Königinnen!" — Ein Mutterstock aus dem Montason mit großen schwarzen Bienen hatte mir mehrere Tochterstaaten bescheert. Ein Beweis, daß in einzelnen nicht gerade an der Landstraße gelegenen Orten unsere

stolze deutsche Biene noch nicht durch Krainer u. dgl. heruntergekreuzt worden ist.

Zu Neujahr tummelten sich meine Völker auf dem sonnigen Arbetzenberge in frohem, befreienden Reigen. Vor einigen Sagen entdette ich vor dem Tore zweier Stöcke Larven. So früh schon! Am 4. Jänner hatte ich ein weiselloß gewordenes Volk (in einem Stock) mit einem Nachschwarm auß einem Kanitztorbe vereinigt, was doch mit der Sprithonigbehandlung etwas Aufregung verursacht und vielleicht Tracht vorgetäuscht hat. Aber auch ein zweites Volk? Das ist nicht gut.

Ardegenberg, 1921.

F. Simon.

**⇔**∞

#### Bersammlungsberichte.

Dets-Sautens, orbentliche Generalversammlung. Am 20. März hielt der Bienenzüchter-Berein Det Sautens seine ordentliche Generalsversammlung im Gasthans "zum Neuwirt" in Sautens ab. In die Bereinsleitung wurden gewählt: Ennemoser Leonhard, Obmann; heel Rudolf, Obmann-Stellvertreter; Rettenbacher Josef, Schriftssührer; Thaler Rudolf, Rassier; Bienz Franz Anton und Schmid Alois als Zeugwarte. Der Jahresbeitrag pro 1921 wurde mit 30 Kronen sessenschlieber zahlen eine Aufnahmsgebühr von 20 Kronen. Die nächste Bersammlung wird im Monate Mai oder Juni stattsinden, zu welcher man einen Wanderlehrer bestellen wird. Regere Beteiligung am Vereinsleben wäre wünschensert.

Achental, Frühjahrsversammlung. Der Bienenzüchter-Zweigverein "Achental" bielt am 20. März d. J. im Hause des Stefan Abler seine diesjährige Frühjahrsversammlung ab, zu welcher auch sämtliche Mitglieder (bis auf drei, weit entlegene) erschienen waren. Die Bersammlung hatte vorerst den Zweck, die Vereinsseitung neu möhlen, was auch rasch durchgeführt wurde. Es wurden gewählt: Johann Margreiter aus Steinberg zum Obmann, Stephan Abler, Adentirch, als dessen Etellvertreter, Johann Beirer, Achenwald, zum Schriftsührer, Josef Kodinger, Achenwald, Kasser und Alois Mühlegger und Franz Lentner als Beiräte. Es wurde auch über Anregung des Obmanns eine Bereinsbibliothef geschaffen, zu welcher Gerr Norbert Knoll (Lehrer) als Bibliothefar auserwählt wurde, da genannter Herr seinchslitige Bienenzuchtliteratur in liebenswürdiger Weise dem Bereine zur Berfügung stellte. Als Delegierter in die Zentralversammlung des Zentralvereines wurde Josef Kodinger gewählt. Der Berein erhält auch demnächst eine neue Wahenpresse, deren Anschaffung in der Jahresversammlung vone 2. Jänner d. Js. beschlossen wurde Nan sprach im Laufe des Sommers östers zu einer gegenseitigen Aussenzung der Bunsch ausgesprochen, im Laufe des Sommers östers zu einer gegenseitigen Ausservache zusammenzuschmmen, was besonders vom Obmannstellvertreter angeregt wurde; demzuschge werden sich sämtliche Mitglieder am 26. Juni am Bienenstande des Obmanns in Steinberg zu rratischen, die Mitglieder am 26. Juni am Bienenstande des Obmanns in Steinberg zu rratischen, die Mitglieder mehrere Mitglieder in den letzen Jahren aus dem Berein ausstaten. Als Grund hiefür ist wohl aber auch die Erhöhung des Zeitungspreises und die obligatorische Einführung derselben, was zwar einem Imker von Schrot und Korn nur willsommen sein Machen werde die Versammlung mit einem freudigen Summ! Summ! wm denn zu gesunde Auser wurde die Versammlung mit einen freudigen Summ! Summ! und Imkerheil! geschlossen.

|    | •              |
|----|----------------|
| •  | _              |
|    | -              |
|    | ationsberichte |
| и  | _              |
|    | -              |
| п  | -              |
|    |                |
| п  |                |
|    |                |
|    | _              |
|    | _              |
|    | -              |
|    | _              |
| •  |                |
| ٠  | _              |
|    | _              |
| r  | _              |
|    | •              |
|    | _              |
|    | -              |
|    | -              |
| •  | _              |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    | -              |
|    | ~              |
|    |                |
| r  |                |
|    | -              |
| 8  | -              |
| 1  | iibei          |
| 1  |                |
| ٤  | -              |
| g. |                |
|    | ~              |
| •  | -              |
|    |                |
|    | _              |
| ı. |                |
| ı  |                |
| ı  | _              |
| 6  | H              |
| 1  | -              |
| г  |                |
| 1  | ~              |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    | -              |
|    |                |
|    |                |
|    | - 10           |
|    |                |
|    |                |
|    | _              |
|    | -              |
|    |                |
|    |                |
| Г  | -              |
| l  | Mona           |
| H  | n              |
|    | n              |
|    | B              |
|    | n              |
|    | n              |
|    | a              |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    | la Feber/Mary  |
|    |                |
|    | Feber/Mary     |
|    |                |
|    | Feber/Mary     |
|    | Feber/Mary     |
|    | Feber/Mary     |
|    | Feber/Mary     |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    | Feber/Mary     |
|    |                |
|    |                |

|                     | prt                                 | 100          |       | Längenfeld               | Martinsbühel . | Telfs*) | Reustift | Heiterwang | Imft    |    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|----------------|---------|----------|------------|---------|----|
|                     | 1                                   |              | :     | :                        | :              | :       |          | :          |         |    |
| M.                  | i. d.                               | ihe i        | Бi    | 1179                     | 600            | 632     | 993      | 992        | 800     |    |
|                     | 8u                                  |              | 2.    | 1                        | 1              | 1       | 1        | 1          | 1       |    |
|                     | Sunahme                             | Mona         | 1.    |                          | 800            | 1       |          | 1          | 150     |    |
| Qeifi               | Mbr                                 | Monatshälfte | .20   | 200                      | 800            | 1       | 600      | 1          | -       |    |
| dung be             | Ubnahme                             | ė            | e     | 1.                       | 1              | 1       | !        | 500        | 1       | i  |
| Leistung des Bottes | gefamt                              |              | ge    | -200                     | 0              | )       | -1100    | 1          | 150     |    |
| 320                 | Höchste Ta-<br>gesleistung<br>in g. |              | !     | 1                        |                |         | 1        | 90         |         |    |
|                     | am                                  |              | am    |                          | 1              |         | 1        | 1          |         | 14 |
| Tempe               | 900th                               |              | 22    | -12                      | -36            | 1       | -51      |            | 38      |    |
|                     | timun                               | Mono         | 1.    | -125 -107                | 6              | 1       | 22       | 1          | -32     |    |
| Temperatur          | 1 Ma                                | Monatshälfte | 22    | 7 52                     | 120            | 1       | 70       | 1          | 160     |    |
| 11                  | Maximum                             | te           |       | 86                       | 0 202          | 1       | 0 136    |            | 0 249   |    |
|                     | Tiefste                             |              |       | 618                      | 2 -5           | 1       | 6 6      | 1          | 9 _2    |    |
|                     | Höchfte<br>Monatsmittel             |              |       | 00                       |                | 1       |          |            |         |    |
| 44 - Y              |                                     |              | - or  | 9                        | 18             |         | 12       |            | 19      |    |
|                     |                                     |              | 1.6   | $\frac{1}{\hat{\infty}}$ | -              | 0.5     | -        | 6          |         |    |
| е                   | Flugtage                            |              | ~     | 12                       | 12             | 1       |          |            | 26      |    |
|                     | -                                   | leger        |       |                          | _              |         | 1        |            |         |    |
| R                   | -                                   | chne         |       | 1                        | _              | 1       | _        | 1          | -       |    |
| Tage mit            | Sonnen-                             | - ja         | 0 1/2 | <u>د</u> ت               | 1              | 1       | 1        | 1          | <u></u> |    |
| #                   | nen=                                | dein         | gan   | 9 16                     | -              | 1       | 5 22     | 1          | 4 13    |    |
|                     | -                                   | Wind         |       | 5 10                     | 21             | -       | 1        | 1          | 8 19    |    |

Martinsbühel: Die Bölker sind gut überwintert und schon start in der Brut. Der Futterstand ist auch nicht schlecht und wenn kein Rückschag in der Witterung eintritt, sind die Bölker gegen andere Jahre um vier Wochen früher erstarkt. Die Tracht von Erick geht zufolge der Trackenheit verloren.
Im st: Der 16. Februar war allgemeiner Reinigungsaussug, zwei Tage darauf

In st. Ver 16. Hedriadt war allgemeiner Reinigungsaussug, zwei Lage darauf ging die Bollentracht an, welche dis heute von Erila und Haselnuß stets zunahm. Der gelinde Winter hat hier nicht bejonders guten Einsluß auf die Bölker gehabt. Diese sind im allgemeinen schwach, auch hat sich Ruhr gezeigt und geht an dieser noch hie und da ein Bolk zugrunde. Die günstige Witterung und Tracht wird bei Fortbauer vieles gutmachen und gehen wir so den besten Hossinungen entgegen. Solch guten März weiß ich seit 25 Jahren erst den zweiten, es wird täglich Vollen und Sonig getragen, bei den beften Bolfern ift letterer bereits im Dedeln.

## Allgemeiner Bituationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Borarlberg).

Feber/Mära 1921.

Die Witterung war in der letten Berichtsperiode nicht wie in den meisten Jahren. durch Kornung- oder sogenanntes Märzwetter kürmisch bewegt. Sie zeichnete sich aus durch Ruhe und südlichen Charafter. Im Februar waren bereits mehrere Flugtage. In der ersten hälfte März melden einige Stationen dreizehn Flugtage. Die Ersteblishten wie Haseln, Weiden usw. boten bereits reichlich Vollen. Die Tagestemperaturen bewegten sich zwischen  $+2^{\circ}$  und  $+15^{\circ}$  C, die Nachttemperaturen zwischen  $0^{\circ}$  und  $-10^{\circ}$  C. Soweit bereits Berichte über Auswinterung vorliegen, war die Ueberwinterung eine gute. Hierührer Ausstührliches im nächsten Berichte. Die Futterreserven der Völker gebieten nun das größte Augenmerk und umsichtige Fürsorge des Jüchters.

#### S(4)30

#### Berldiedenes.

In Radfeld bei Rattenberg hat fich ein Bienenzüchter-Zweigverein gebildet. Als Obmann wurde Josef Gamper, als Schriftführer Rarl Freudenschuß gemählt. Die Mitgliederzahl murde uns leiber

nicht befannt gegeben.

Trachtverhältniffe: In der Umgebung von Telfe und Innsbruck stehen Marillen und Pfirsiche an windgeschütten Stellen in schönster Blüte; ein kleiner, warmer Regen und auch die Rirschen tommen bann zum Borfchein. Die Erita blubt in folchen Mengen, daß große Talstreden wie rot angemalen erscheinen. Leider ist die Witterung viel zu troden und ist es auch noch viel zu früh an der Beit. 800 Meter über unseren Dachern liegt Schnee, ber uns leiber noch manchen Reif senden wird; bann ist natürlich die Blüte zugrunde gerichtet.

Röniginnengucht: Biele Bienenguchter klagen über Weisellofigkeit ihrer Bölker und ereifern sich über die Urfache derfelben. Durch zwei Jahre nun hats in unserer Gegend wenig Schwärme gegeben, es mar nie bas Wetter bagu. Die Volksstärke blieb wegen des schlechten Wetters naturgemäß zurud, es war daber keine Ursache zum Schwärmen und in den Stocken verblieben die alten Röniginnen. Die Aufnahme ber Königinzucht, Austausch ber alten Königinnen gegen junge, legetüchtige wird bem Uebelstande steuern.

Telf8. Um Charfreitag, 25. März, fiel in Telf8 ber erste Schwarm. Bruträume sind zum großen Teile mit Honig gefüllt, zum Teil auch schon gebeckelt. Mehrere Bienenzüchter mußten gar schon die Honig-räume öffnen. Ja, wenns nur so bliebe, aber — ?!

G:00:20

## Fragekasten.

(Für Anfragen, die rasch erledigt werden sollen, ift stets eine Retourmarke beizulegen.)

Frage 19. Soll man die erstarrten Bienen, welche ansgeslogen find und nicht mehr anftommen, sammeln; was foll mit ihnen weiter geschehen?

Antwort: Solche Bienen, welche bei flugfähigem Wetter am Boben herumlaufen und sich nicht mehr erheben können, sind entweder kranke oder alte Bienen. Diese zu retten, hat keinen Zweck. Bienen, die bei Schneefall oder kalter Witterung vor dem Stande oder in dessen Röhe liegen, soll man dagegen retten. Es werden darunter auch alte oder kranke Vienen sein, aber die meisten sind doch gefund und lohnen die Rettung. Diese Vienen werden niemals abgestochen, gleichviel, welchem Bolke man sie beigibt. Sind sie wieder slugfähig, so fliegen allerdings die meisten wieder ihrem eigenen Stocke zu.

Frage 20. Ich habe einen Bürfel mit schlechtem Babenban im Brntraume; taun ich einen anberen Brntranm mit Kunstmittelwanden unterschieben
und wann mare die beste Reit hiezu?

Antwort: Diese Betriebsweise führt nur langsam und unsicher zum Ziele, denn so lange die Königin im oberen Brutraume ist, geht das Bolf nicht nach unten. Kascher wird Ihnen das Bolf in den untergesetten Brutraum gehen, wenn Sie die Wabe mit der Königin und den daranhastenden Bienen ins "Parterre" hängen. Aber meistens taucht nun folgender lebelstand auf: die Bienen im "oberen Stock" sühlen sich weisellos, sie errichten auf der jungen Brut Weiselzellen und dann — nun ja, es ist ganz nett, wenn man statt einem Stocke auf einmal deren zwei hat, aber das ist Krastzersplitterung und zum Ausbau eines großen Schlosses braucht es viele Arbeiter.

Die Bienen bauen nur bei großer Wärme und sehr guter Tracht. Trifft beibes zu, so schieben Sie lieber zwischen der letzten Brutwabe und der Pollenwabe (wenn noch eine solche vorhanden ist) eine Kunstmittelwand aus echtem Wachs ein, also eigenklich zwei, eine an der rechten und eine an der linken Seite. Nach einem oder zwei Tagen sind die Waben ausgebaut und das Zuhängen von Mittelwänden beginnt von neuem. Selbstredend werden Sie zwei schlechten Waben jedesmal entsernen. Uchnlich werden Sie auch bei hinterbehandlungsstöden vorgehen. Bei Körben wird alle Jahre ein Orittel der alten Waben mit einem krumm gebogenen Messer ausgeschmitten, was aber einige Geschicklichseit und Kenntnis verlangt, da sonst an Bienen, Brut und eventuell an der Königin Unheil angerichtet wird. Die Bauzeit der Bienen beginnt mit Eintritt der Stachelbeerblüte.

Frage 21. Sabe im Laufe bes Winters nun alle Bienenzeitungsjahrgange wieber burchgelesen und habe mich stell weiblich ergötzt an ben Artikeln bes Bienenhumoristen Kochenthaler. Man hört nun aber gar nichts mehr von ihm ; ist er im Kriege gefallen ober ist er vielleicht gar noch in Gefangenschaft?

Antwort: So, der alte Kochenthaler interessiert Sie; ja der alte Schlangsel ist ja gar nie zum Kriege eingerückt, weil er "an Kropf hat". Hab ihn aber erst am Josestag in Stams getroffen, wo er in aller Ruhe seinen Namenstag seiern wollte. Hab ihn aber gehörig abgewürgt und gesagt: Schreibst mir für die Bienenzeitung oder i laß Dir heut noch das Sterbgsödl läutn? Er hat mir einen lustigen Artikel versprochen. Uedrigens ist er sich selber noch nicht gescheit genug, denn er sitzt die übrige Zeit in Innsbruck auf der Schulbant und studiert.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschtirol, Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchdruckerei in Innsbruck, M. Theresienstraße 40. Bank & Wechselstuben-Actien-Gesellschaft

# "Mercur"

Filiale Innsbruck, Margarethenplatz, Ecke Landhausstr.

Telephon Nr. 468 Telegr.-Adresse "Mercurbank"

Zentrale WIEN I., Wollzeile I

Aktienkapital und Reservefond: 315,000.000

Spareinlagen auf Einlagebücher

(Die Rentensteuer trägt das Institut aus Eigenem)

Eröffnung von laufenden Rechnungen, Scheck- und Giro-Konti, Durchführung von Waren-Accreditiven und Ausstellung von Kreditbriefen auf inund ausländische Plätze, An- und Verkauf aller Gattungen Effekten (auch Exoten-Effekten) Valuten und Devisen, Entgegennahme von Börsenaufträgen, Vorschüsse auf Wertpapiere. Revision und Versicherung von verlosbaren Werten.

Durchführung von Vinkulierungen u. Devinkulierungen.

Verschleiß-Stelle der d.-ö. Klassenlotterie.

Abonnements auf den authent. Verlosungs-Anzeiger "Mercur"sowie auf den "Anzeiger aufgebotener Wertpapiere und ähnlicher Urkunden". (Gemäß Verortnung v. 31. August 1915 im amtl. Auftrage herausgegeben.)

Kassastunden: Von 8 Uhr vormittags bis halb 1 Uhr nachmittags.

Gebrauchte, aber fast neue

## Tiroler Vereinsständer

fomplett eingerichtet per Beute 500 Rronen bei

Hugo Eq. Ploner Bienengerätehandlung

Annsbrud, Annftrage 10

Aus 15 jähriger Wahlzucht gebe

# ienentöniginnen

um 400 Kronen, solange Vorrat reicht. ab. Auch eventuell Völker. Chenso Bruteier von Riesen-Pekingenten, Gilbermöbenhühnern und indischen Laufenten.

# Spörr'sche Großimterei, Igls

Bei Unfragen Retourfarte.

# unstwaben

werden bei Einsendung von reinem Bienenwachs und gegen Berechnung von K 40.— für je ein Kilo zum Pressen (Format beliebig) übernommen.

Alois Tulch. Bienengüchter, Bols bei Innsbruck.

samt Teller, solange Vorratreicht, billigst zu verkaufen sowie eine gebrauchte Dampfwachs-Presse

und eine Honigschleuder. Bei Anfragen Retourmarke.

Johann Fankhauser, Imker, Wörgl

Ditteilung. Beranlaßt durch die vielen mir täglich zusommenden Anfragen tèile ich den Gerren Imferfollegen freundlichst mit, daß ich auch heuer wieder, wie ja ftets alljährlich, gewiß sehr gerne bereit bin, zu jeder Zeit und jedes Quantum eingesandten Bienenwachses (jedoch nur echtes) behufs Anfertigung von garantiert rein echten

## Vienenwachs : Aunuwaben

- Bei Anfragen bitte ich Retourmarke beizulegen. zu übernehmen. -

Rarl Arah

Sabrit rein echter Bienenwachs - Runftmaben, Grein an ber Donau, Oberöfterreid.

# Bienenhaus

Eine freistehende, gut erhaltene Bechabente (Ciroler Bereing= maß) hat billig zu verkaufen

Ferdinand Kolb

Bhillerallee. Hohenems

8 Stück neue, präzise gearbeitete Breitwabenstöcke, fomplett mit Rahmen, Schiedbrett und Unflugbrett (Friedensware).

Stand Bergifelmeg 11.



# Alle Buchdruckarbeiten

wie Akzideng-, Farben-, Werk= und Zeitungs= druck ufm, in helter Ausführung und zu den billigften Breifen



Bämtliche in das Buch= hinder = Gemerhe ein= Idläg. Arbeiten werden fachgemäß und ichnell angefertigt von der

Mar. Bereinsbuchhandlung und Buchdruckerei Innsbruck, Maria Therefienstraße Ar. 40 O Telephon Ar. 579





Organ des Bienenguchter = Zentralvereines für Deutschtirol. Gegrundet 1892, '71 Zweigvereine und bes

Borarlberger Imferbundes, 50 Zweigvereine.

Mominiftration und Expedition: Innsbrud, Maria Therefienftrage Ur. 40.

# Erste vereinigte Tiroler Wachsindustrie

bormals Gebrüder Ettel und Neuhauser & Deiser, Innsbruck



Bienenwirtschaftliches Versandhaus

empfehlen:

Sonig = Stiquetten, Sonig= gläfer, Blechdofen, Sonig= verfaufs = Platate, Stod=



gettel, Samen für Honigs und Bienennährpflanzen, Korbrohr, Rähmchenstäbe (6,8 und 10 mm), Kunstwabenpressen, Anlöt-Apparate, Bienenhauben, Interspandschuhe, Thüringer Luftballon, FuttersApparate, Seitenwand, Futtertrog, Würfelstöcke, Tiroler und Wiener Vereinsmaß, Stöcke, Ansbrütefasten, Abkehrlade mit Schwarmkasten, Befruchtungskastl, Zellenstanzen,

Entdedlungsgabeln und ameffer, Abtehrbefen, ReinigungsaRruden, Abfperrgitter.

Jonigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb.

ed by Google

Ditteilung.

Beranlaßt durch die vielen mir täglich zukommenden Anfragen teile ich die Serren Imkerkollegen freundlichst mit, daß ich auch heuer wieder, wie stell alljährlich, gewiß sehr gerne bereit bin, zu jeder Zeit und jedes Qua dienenwachses (jedoch nur echtes) behufs Ansertigung von garantiert rein echt

## Vienenwachs - Aunstwaben

zu übernehmen. — Bei Anfragen bitte ich Retourmarke beizulegen.

#### Rarl Arah

Fabrit rein echter Bienenwachs - Kunstwaben, Grein an der Donau, Oberösterreit

## Bereinsbuchhandlung, Innsbrud, Maria Therefienstraße 40

# Größtes Lager über Geflügelzucht-Literatur

Die Preise verfteben sich in Mark, umgerechnet zum Tagesturs und 30 % Teuerungszuschlag.

| Dackweiler, Rationelle Geflügelzucht, vollständiges Lehrbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 2271 | f. 7.50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Bungart, Authuhner, ihre Bucht, Haltung und Pflege .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . M    |         |
| Schmidt, Intensive Hühnerzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . M    |         |
| Trübenbach, Braktische Geflügelzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Mi   |         |
| Breuß, Neuzeitliche Geflügelzucht in der Landwirtschaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 201  |         |
| Bribnl-Dürigen's Geflügelzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Mi   |         |
| Wieninger, Die Geflügelzucht für den Kleinbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 201  |         |
| Hink, Neuzeitliche Autgeflügelzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . Mf   |         |
| Sweers - Croce, Erwerbsgeflügelzucht, Allerlei Ratschläge zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 2261 |         |
| lohnenden Erzeugung von Giern und Schlachtgeflügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Mi   | . 9.—   |
| MY & D. Y. L. S MY B. C. W. C.Y. CYE. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 201  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 201  |         |
| The state of the s | . 201  |         |
| Schmidt, Ländliche Geflügelhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | _       |
| Trübenbach, Natürliche Brut und Aufzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Mi   | . 4-    |
| Blande, Rünftliche Brut und Aufzucht bes Geflügels. Ein aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 10.     |
| führliches Handbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | . 10'—  |
| Rleffner, Leitfaden für die fünstliche Brut und Aufzucht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Mi   |         |
| Rüfter, Rünstliche Brut und Brüter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Mi   |         |
| Breug, Die Progis der fünstlichen Brut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Mi   |         |
| Maier, Praftische Geflügel-Fütterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Mi   |         |
| Erübenbach, Sachgemäße und einträgliche Geflügelfütterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Mi   |         |
| Reuter, Rrankheiten und Seuchen des Geflügels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Mi   |         |
| Beder, Unarten, Rrantheiten und Feinde des Geflügels .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mt     | . 5     |
| Steuert, Geflügelpflege in Gefundheit und Rrantheit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Mi   | 4.—     |
| Blande-Wulf, Bau und Einrichtung moderner Geflügelställe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Mi   | . 8.—   |
| Grafers Tafel der Sühnerraffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Mt   | . 6-    |
| " Tafel der Saubenrassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Mi   | . 6     |
| " Tafel des Waffer= und Ziergeflügels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Mi   | . 3-    |
| Farbige Postfarten von Suhnern und Enten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . à F  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | -       |
| Als größtes und ausführlichstes Werk empfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| Unfer hausgeflügel: 1. Abt. Das Grofgeflügel, ein h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | andbud | h über  |
| Raffentunde, Bucht, Haltung, Pflege und Berwertung b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | es Gef | lügels, |
| 2 Bande mit vielen farbigen und ichwarzen Safeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | owie 3 | ertab=  |
| bildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Mt   | 70.—    |

## Tiroler

# Bienen-Zeitung

Organ des Bienenzüchter "Zentralbereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Borarlberger Jmkerbundes, 50 Zweigvereine

Erscheint monatlich. — Abonnementsbreis für Mitglieber des Zentralvereins für Deutschafter K 20°—, für Aichtmitglieber K 20°—, für Deutschland Mt. 10°—, 5 Lire.
Abminitkration und Expedition: Anaberud, Waris Therefientraße Ar. 20.
Anjeratenpreise: (Preis ein Krounen): 1/10 Ceite 400°—, 1/20. 20°—, 1/20. 1/20°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20. 00°—, 1/20.

X. Nahrgang

Mr. 5

Mai 1921

#### Protokoli

der Generalversammlung des Ciroler Bienenzüchters Zentralvereines vom 7. April 1921.

#### Sagegorbnung:

- 1. Sätigfeitsbericht bes Ausschuffes:
  - a) Stand bes Zentralvereines,
  - b) Organisationsfrage,
  - c) Zuderattion.
  - d) Zeitung,
  - e) Saftpflichtversicherung,
  - f) Bienenaussuhrverbot und Wanderbienenzucht;
- 2. Rechenschaftsbericht;
- 3. Wanderunterricht und Ausbildung von Wanderlehrern,
- 4. Arbeitsprogramm für 1921;
- 5. Antrage ber Zweigvereine und
- 6. Berichiebenes.

Um 1/211 Uhr vormittags eröffnete Herr Präsident Direktor Merk die Generalversammlung im Saale des Gasthoses zum "schwarzen Abler" in Junsbruck, begrüßte alle Anwesenden und konstatierte die Beschlußfähigkeit des Zentralvereines. Von 40 Zweigvereinen waren 32 Delegierte erschienen und 5 Vereine ließen sich vertreten.

a) Die Statistik ergibt für den gegenwärtigen Zeitpunkt 40 Zweigvereine mit zusammen 1701 Mitgliedern und 16.893 Vienendölkern.
Rechnen wir für jedes Volk durchschnittlich 1500 Kronen, so ergibt
sich ein Wert von über 25 Millionen Kronen. Hiezu wären noch der Wert der Vienenhäuser, Geräte, der Literatur sowie die Einrichtung der beiden Landesanstalten Rotholz und Imst zu rechnen und man würde nicht überschähen, wenn man sagen würde: alles, was Bienenzucht anbelangt, ist in Sirol allein schon 40 Millionen Kronen wert.

- b) Die roge Fählungnahme mit dem Zentralverein beweist die große Menge der Korrespondenz. Es bewährt sich daher die bezirksund tälerweise Bertretung der Zweigvereine sehr gut. Nach außen ist es unsere Zeitung, die und zusammenschließt, die uns verbindet vom Kaisergedirge dis zum Bodensee, von den starren Einwänden im Süden, die tief hinein in die Nordtiroler Kalkalpen. Möge unser Wunse recht dalb in Erfüllung gehen, wenn wir sagen: Vom Dachste in die zum Bodensee sind die Imker eines Sinnes. Einmütig und stürmisch war im Vorjahre die Kundgebung: Vorarlberg—Tirol und Salzdurg mögen mitsammen den alpenländischen Imkerbund bilden, und heuer mit demselben Ernste wurde dasselbe verlangt.
- c) Rur Ruderaktion teilt Berr Brafibent mit, bak vom Staatsamte, wie in früheren Jahren, nur für notleibenbe Bienenvölker Buder bewilligt murbe. Auf Die Mitteilung bes Bentralvereines an die Zweigvereine, daß 3 1/2 Waggon benaturierter Zucker für Aotfütterung bom Staatsamte zur Verfügung gestellt seien, wurden bon ben Amtern nur 1200 Rilogramm bestellt. Der Buder tam fogleich zur Verteilung. Beftellungen, die erft 6 und 8 Wochen fpater gemacht wurden, konnten selbstredend nicht mehr berückfichtigt werden; also Die Bienenzeitung fleißiger lesen, bamit man weiß, was es Neues Die Verteilung der obigen 1200 Kilogramm sowie der noch später erhaltenen 2000 Kilogramm wurden vom Berrn Rassier Riedl in der Bersammlung verlesen und batte dagegen niemand eine Einsprache erhoben. Die Versandung betrug leider 3.8-11 Prozent. Der Rentralverein hatte zwar gegen biese übermäßige Versandung beim Staatsamte Ginsprache erhoben, jedoch bis heute feine Erledigung erhalten. Vom reinen Bucker, ber erft fehr spät einlangte, erhielten jene Mitglieder ihren prozentuellen Teil, welche auch versandeten gefauft hatten, was von ben anwesenden Vertretern mit Befriedigung gur Renntnis genommen wurde. Runftighin wird die Buderangelegenheit folgender Urt ihre Erledigung finden: Um 1. August hat jeder Obmann einen Fragebogen einzusenden, auf welchem anzugeben ift: 1. Die Rahl ber Mitglieder, 2. Die Bahl ber Bienenvölker und 3. Die verlangte Rudermenge. Da Buder im Voraus bezahlt werden muß, wird ber Zentralverein von ber Bank bas notwendige Rapital aufleihen. Bereine, die ihre Unmelbung zu spat einsenden, tann es passieren, baf fie nur mit kleinen Mengen ober gar nicht mit Zucker beteilt werben. Der Ruder gelangt ab Bahnhof Innsbrud bireft zur Verteilung. Der mehrbeftellte Buder, ber gur Frühjahrsausgabe bestimmt ift, wird in Rothol3 vollkommen koftenlos aufbewahrt (Transportkoften übernimmt in bankenswerter Weise Rothol3). Bereine, die im August mitteilen, daß sie auf ben Bucker verzichten, konnen unmöglich, wenn auch nur ausnahmsweise, spater noch beteilt werben. Sollte ber Rentralverein mit weniger Ruder beteilt werben als bestellt wurde, so wird ber zusammengerufene Ausschuß die Berteilung vornehmen und bestimmen, welcher Berein mehr ober weniger erhalten foll, ob ber gange Ruder verteilt werden foll, ober wiebiel für bas Frühjahr

zurückbehalten werben soll. Der Zweigvereinsobmann haftet in seinem Vereine für die regelrechte Verteilung, für die Rücksendung der Säck, sür rascheste Gelbablieserung, für die ausgelausenen Binsen usw. Bestellungen können nur durch den Obmann gemacht werden, private Vestellungen bleiben unberücksichtigt. Die Delegierten begrüßten diesen Antrag des Herrn Prästdenten auf das herzlichse und erheben diesen Antrag einstimmig zum Beschlusse. Es ist günstige Aussicht, daß wir im Herbste reinen, nicht versandeten Zucker erhalten dürsten, der immer noch um zirka 20—30 Prozent billiger zu stehen kommt, als der gewöhnliche Konsum- oder Verkausszucker.

d) Zum Bunkte Reitungsfrage wird wegen eifriger Mitarbeiter seitens der Vereine viel gesprochen und beantragt und wird schlieflich Bur Renntnis genommen, daß bie herren Vereinsobmanner aufgeforbert werben muffen, bon Beit zu Reit einen fleineren ober größeren Auffat für die Bienenzeitung zu liefern. Der Schriftleiter wird zu diesem Awede monatlich an vier Vereine berantreten und eventuell auch Themata angeben. Ein Franto-Retourtubert ift beigulegen. 3mei Bertreter geben auch befannt, baf mehrere Mitglieber im letten Nahre die Reitung nicht erhielten und beshalb heuer aus dem Aweigvereine austraten. Siezu muß abermals bemerkt werben, bag Mitglieber, welche die Zeitung nicht erhalten (und ware es auch nur eine Nummer), folgendes unternehmen muffen: Sie geben zuerft jum Obmann und fragen: habe ich meinen Bereinsbeitrag geleiftet und haft Du mich für ben Zeitungsbezug angemelbet? Sat ber Obmann bie Liste ber Abonnenten eingesenbet, so schreibe ber Obmann, ober noch beffer bas betreffende Mitglied, welches bie Zeitung nicht erhalten hat (weil es ber Obmann vergeffen konnte), an bie Bereinsbuchhandlung in Innsbruck ober an ben Schriftleiter in Selfs, Oberinntal, eine Rarte folgenden Inhaltes: Ich bin Mitglied bes Zweigvereines ... und habe die Bienenzeitung für ben Monat ... nicht erhalten. Meine Abresse ist . . . (beutlich schreiben). Manchmal sind in einem Orte zwei Bienengüchter gleichen Namens; ba bekommt bann einer zwei Mummern und der eine feine. Alfo in folden Fallen nachfragen. Die Zweigbereine werden ersucht, fünftig die Bereinsbeitrage vor Meujahr einzutaffieren. Gine Erhöhung bes Jahresbeitrages tann ja bann erft bei ber Generalversammlung beschloffen und eingehoben werben. Mehrere Delegierte wünschen, bag ber Zentralberein ben Belbforberungen auch Erlagicheine beilegen moge, ba Gelbfenbungen heute teuer kommen. Es wurde der Antrag auf Beitritt des Zentralvereines jum Poftichedvertebr geftellt, die Abstimmung hierüber aber im Drange ber Reit und ber berichiedenen Unfragen überseben. Nach Soluft ber Generalbersammlung wurde noch mit mehreren Delegierten über diefen Untrag gesprochen, die entschieden für den Beitritt waren. Es ergeht baber an alle Zweigvereine, refp. beren Delegierte bie Aufforberung, fie mogen fich beim Bentralberein (landwirtschaftliche Unftalt Rothols, Boft Jenbach) bis 15. Mai melben, wenn fie nicht für den Beitritt zum Schedverkehr find. Andernfalls wird bie Nichtmeldung ale Buftimmung aufgefaßt und tritt ber Bentralberein nach ben 15. Mai bem Postichedverkehre bei.

e) Rum Punkte Haftpflichtversicherung nimmt ber Schriftleiter bas Wort und erklart die unbedingte Notwendigkeit der Kaftpflichtversicherung ber Mitglieber (wie bies bereits in ber Schweiz seit Jahren schon eingeführt ist). Bahlreiche Beispiele zeigen die Notwendigkeit einer berartigen Berficherung. Nach eingehender Aussprache und reiflicher Ueberlegung wird einstimmig ber Abschluß ber Saftpflichtversicherung beschlossen. Mithin ift nun jedes Mitglied bes Bentralbereines, also jeber, ber bie Bienenzeitung abonniert und bezahlt hat, haftpflichtversichert. (Näheres fiebe im Artitel "Baftpflichtversicherung" ber nächsten Nummer.) Die Mitglieber haben hiefür nichts, gar nichts zu gablen. Schon bieser Beschluß allein hat einen großen Wert, einen fo großen Wert, bag biefes Umftanbes halber allein ichon ber Austritt aus dem Zweigvereine eine Corheit ist, abgesehen von den vielen andern Vorteilen, die die Mitglieder genießen. Die haftpfichtversicherung allein wurde heute für einen einzelnen Bienenguchter ichon auf 30-50 Kronen kommen.

f) Aus ben verschiedenen Tälern unseres kleinen Ländchens wurden mehrmals halbe Waggonladungen Bienenvölker nach der Schweiz, nach Italien usw. ausgeführt, dafür aber wieder hunderte von Völkern fraglichster Abstammung eingeführt. Jene, welche Bienenvölker verkausen wollen, werden ersucht, ihr Angebot dem Zentralvereine bekannt zu geben, der jede Menge selbst ankauft, um sie im Lande zu behalten. Die Landesregierung hat die Ziene bereits unter jene Tiere aufgenommen, die einer Aussuhrbewilligung bedürfen. Auf Grund des Tierseuchengesetz ist gegenwärtig die Aussiuhr von Bienen überhaupt verboten. Die Landesregierung ist zu ersuchen, den Bahnämtern die

Verständigung bom Bienenausfuhrverbot zu übermitteln.

Viele Zuschriften an den Zentralberein enthalten dringende Unsuchen um Abhilfe in Bezug auf Wanderbienenzucht. Es tauchen bereits an 15 Stellen unseres fleinen Landchens Wanderbienenstande auf, die Eigentum fremder Bienenhalter find, welche Bienenmaterial ins Land bringen, bas von schlimmfter Abstammung ift. Zahlreiche haibevolter wurden unfere Buchtbestrebungen ungemein erich weren, wenn nicht an manchen Orten gar unmöglich machen. Rerner ift ber Befundheitszustand fold frember Bolter ein außerst fraglicher. Rubem sind solche Bienenhalter gewöhnlich nicht jene, welche auf die einheimischen, angestammten Bienenguchter Rudficht nehmen. Nach reger Aussprache über biesen Punkt, die klar zeigten, daß der Zentralberein die fachmännische und ehrliche Wanderbienenzucht nur ichuten will, wird beichloffen, die Landesregierung zu ersuchen, daß eine Verfügung erlaffen werbe, burch welche bie Aufstellung eines Wanderbienenstandes abhängig gemacht werden foll: 1. von ber Zustimmung bes Gemeinbevorstehers, 2. dem Einverstandniffe ber ortsanfäsigen Bienenguchter und 3. bes Zweigvereines ber betreffenden Umgebung. Den Wanderlehrern wird zur Pflicht gemacht, Wanderbienenstände zu besuchen und, sofern fich imferliche Unzwedmäßigkeiten zeigen, sofort Bericht an ben Bentralverein zu machen.

Bur Faulbrutfrage wird berichtet, daß das Staatsamt fich bereit erklart hat, einen Fond zu bilben, aus welchem jenen Bienenzüchtern

eine Entschädigung zufommen soll, die ihre Bölker wegen Faulbrut vernichten lassen mußten, ferner die Auslagen zu beden, welche ben zur Untersuchung entsendeten Fachmannern erwachsen.

2. Red en ich aft &bericht. Berr Raffier Riedl verlieft folgenben Rechenschaftsbericht: Un Bargelb Ende 1919 • • 408 K Einnahmen: Mitaliedsbeitrage · · · · · · · · 2480 Subvention der Landesregierung · · 1987 • • • • • • • 1485 Staat8beitrag Bergütung ber Reiserechnung · · · 1462 ... Spende des Zweigvereines Marling Ueberzahlung burch Vereine 8132 K 110 Ausgaben: Drucksachen 395 K Vorto für Gelbsenbungen, Stempel & 93 , Korrespondenz und Telegramme . . 150 " Dem Raffier . . . . . . . . . . . . . 300 ... Dem Schriftführer an Remuneration, 710 . 983 . Reiserechnung für ben Wanderlehrer Fahrtvergütungen an die Obmänner 1135 " 3766 K

Ergibt fic am 1. Janner 1921 ein Barbermogen von · · 4366 K

Als Rechnungsrevisoren wurden die hochwürdigen Herren Pfarrer Hammerle und Benefiziat Hirzinger gewählt. Der Kassabericht wurde in vollster Ordnung befunden und wird über Antrag der Revisoren der Kassier für das Jahr 1920 entlastet.

3. Im Jahre 1920 wurden vom Wanderlehrer 17 Zweigvereine besucht und überall Bortrage gehalten, teilweise auch Standbesuche und praktische Arbeiten an ben Standen vorgenommen, soweit es eben bie Witterung und andere Verhältniffe zuließen. Die Vorträge wurden insgesamt von 331 Mitgliedern besucht. Ein noch befferer Besuch bieser Berfammlungen ware fehr erwunscht. Meistens fehlte es an ber nötigen und rechtzeitigen Publikation. In Rotholz wurden in ben Monaten Mai und Juni Bienenzuchtfurse abgehalten, die von 95 Teilnehmern besucht wurden. Für heuer ift ber Besuch ber Zweigbereine febr erschwert, teilweise baburch, bag ber Wanberlehrer selbst aus seinem Aurse in Innsbrud nur sehr schwer abkommen kann, teilweise durch bie ungeheueren Roften, fur bie bis jest noch feine Dedung vorhanden ift. Die Befanntgabe ber Abhaltung eines Röniginnenzuchtfurfes und zweier Anfängerturfe wird mit Befriedigung zur Renntnis genommen. Auf ben Bau bes großen Bienenhauses in Rotholz wird zu Gunsten Amst verzichtet.

In Bezug auf die Ausbildung von Wanderlehrern wird berichtet, daß Herr Abjunkt Gröger-Lienz den Bienenzuchtkurs in Wien besuchen wird. Sebenso wird noch ein Teilnehmer aus dem Unterinntal diesen Kurs besuchen. Wer, ist noch nicht festgestellt, da die Anmeldung hiezu \*

noch nicht eingelangt ift.

4. Als Arbeitsprogramm pro 1921 wird folgendes festgelegt: Wanderunterricht und Bienenzuchtkurse wie im Vorjahre, Vermehrung ber Beobachtungsstationen (Mühlau und Lienz), Königinzuchtfurs in Rotholz, Errichtung einer Belegstation und Verbesserung der Bienenweibe.

Um bem vorsährigen Beschlusse gerecht zu werben, wurden in Ersurt Samen, Sträucher usw bestellt. Die Bestellung konnte leider nicht ausgeführt werden, da die Samen schon im Herbste ausverkaust waren und für Sträucher usw. eine Aussuhrbewilligung nicht zu erreichen war. Die Firma Fr. Huck wird aber in diesem Herbste rechtzeitig verschiedene Samen für uns reservieren. Es werden daher zur gegebenen Beit die verschiedenen Samen mit ihren Eigenschaften, der Verbrauchsmenge sur ein Quadratmeter, Preis usw. in der "Bienen-Zeitung" aufgezählt werden. Sache der Vereine ist es dann, möglichst rasch zu bestellen.

5. Antrage ber Zweigvereine: 1. Außervillgraten will eine Belegstation und ersucht um reinrassige Röniginnen. Schriftleiter Schweinester wird sich zu diesem Awede an die Landesanstalt in Erlangen wenden. Ferner ersucht ber genannte Verein um bie Bewilligung, daß ber Obmann, herr Bachmann, einen sechstägigen Bienenzuchtfurs abhalten burfe. Dieses Unsuchen wird mit großer Befriedigung zur Renntnis genommen und wird Herrn Bachmann eine Remuneration von 150 K zuerkannt. 2. Lienz ersucht um eine Stodwage zur Errichtung einer Beobachtungsstation. Der Ankauf einer Wage wird einstimmig genehmigt. 3. Landeck stellt ben Antrag, es möge bie Landesregierung ersucht werben, daß Golbrute, Akazien usw. zur Bepflanzung zugewiesen werbe. (Wird geschen.) 4. herr Baur-Reutte beantragt, es moge ben Anfängern zur gegenwärtigen teueren Zeit geraten werben, mit Strohkörben anzufangen und als Auffat bas Auffattästchen mit Rahmchen zu verwenden. Erft allmählich foll ber Anfanger in unferen gegenwärtigen Mobilbetrieb eingeführt werden. Er wunicht, daß auch die Wanderlehrer in diesem Sinne arbeiten, Aberall die Königinzucht erklären (Verwendung der Schwarmzellen) und auf das bringenbste anraten. Er teilt ferner mit, daß in Sannheim die Bienenzüchter fich zu einem Bereine zusammenschließen wollen und baber einen Wanderlehrer wünschen (wird zur Kenntnis genommen). Mehrere Aweigvereine ersuchen um Wanberlehrer. (Siehe Zweigvereinsversammlungen in dieser Aummer).

6. Berschiebenes. Mehrere Anfragen über Honig- und Wachspreise & fiehe Fragekaken. Die Mitglieder werden ersucht, den Berkauf von Bienenvölkern, Wachs, Honig usw. dem Zentralverein oder ber Schriftleitung bekannt zu geben. Letztere wird kokenlos eine kleine Notiz in der Zeitung erscheinen lassen.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, Unträge, Unfragen & nicht mehr vorliegen, schließt der Herr Präsident nach 5 ½ stündiger Dauer die Versammlung und dankt für die rege Teilnahme an den Verhandlungsgegenständen.

Annsbrud, 7. April 1921.

Der Schriftführer:

Sameinefter.

Der Prafibent:

A. Mert.

ೲ

#### Unfere Bienen im Maien.

Frisch hin und her sich schwenket Die gulben gelbe Schar, Nach frembden Land er benket, Sucht neuen Sitz fürwahr; Her, her nun Pfann und Veden, Schlagt auf, daß gütlich klingt Und laßt ben Schwarm erschrecken, Daß er nitt gar entspringt! Friedrich von Spee.

Der Mai ist gekommen. Die Tracht beginnt. Glüd auf! liebe Imkergefährten, auf daß ber Wonnemond den Grund lege für ein gutes Immenjahr. Aun die Fluglöcher auf. Auf dem sonnigen Arbeigenberge, haben die warmen Föhntage schon vor Monatsfrist Löwenzahn und Stachelbeeren die Blüten entlockt und die Tore der Immenstöcke gesprengt.

Ueber Stoderweiterung bitte ich im "grünen" Aprilheft nachzuiesen. Sobann ist der Betriebsplan zur Sand zu nehmen. Welche Bölfer wurden zur Jucht, welche zum Honigsammeln bestimmt? Die leistungsfähigsten, stärkten, langledigsten und schwarmfaulsten Bölfer mit Rassentöniginnen bleiben der Zucht vorbehalten. Wer teine solche hat, erwerbe solche oder schaffe sich heuer wenigstens Rassentöniginnen an. Verläßliche Bezugsquellen teilt der Zentralverein in Innsbruck oder ber Imferbund in Mäder mit. Es muß auf die Reinzüchtung unserer heimischen, honigtüchtigen, deutschen Landrasse mit aller Tattrast hingearbeitet werden, wenn wir die Imferei Tirols und Vorarlbergs auf die Höhe der Leistungen unserer Schweizer Nachdaren bringen wollen.

Die zur Bucht bestimmten Bölker müssen reichliche Honig- und Pollenborrate ausweisen und eng und warm gehalten werden. Der Bau von Drohnenzellen ist zu fördern. Sind die unteren Eden der Fiedermessenwabe, von der im April die Rede war, lüdenlos mit Drohnenzellen ausgebaut und bestistet worden, zeigt das Volk Schwarmlust. Wurden Arbeiterinnenzellen gebaut, schwarmt es heuer nicht. Im ersteren Falle wird auch die Ansehung von Weiselzellen in den Schenkellücken nicht ausbleiben. Tägliche, warme Honiggaben sördern Brut- und Schwarmlust. Das ist besser wie Zuhängen von Brutwaben aus andern Völkern, es wären denn solche, die schwarmen wollen, aber nicht sollen; denn solche aufregende Eingrisse sollten tunlichst vermieden werden: jede unnötige Störung hat Honigund Brutverluste im Gesolge und erzieht unsere "süßen Immlein" zu ungestümen Wehrmännern.

Ein schwarmreifes Wahlvolf ift auch geeignet zu fünstlicher Röniginzucht, die jedoch erfahrenen und geschulten Bienenzüchtern vorbehalten bleibt.

Das Schwärmen, das Weihefest jedes jungen Volkes, zeigt sich burch Aussendung von Spurbienen, untätiges Vorliegen der Bienen (Bart) und kurz zuvor durch gewaltige Aufregung an. Ungefähr zwischen 10 Uhr vormittags und 3 Uhr nachmittags überläßt die Königin ihrer noch ungeborenen Tochter das bisherige Reich um mit

ihren Unhangern ein neues zu gründen. Mit hellem Schwarmgesang fturzen sie zu tausenden aus dem Alugloche beraus und schwirren in freubetrunkenen Reigen burch bie sonnige Luft. Vorschwarme laffen wir austollen; fie werben fich mit ihrer fluguntüchtigen Mutter balb an einen naben Baum ober bergleichen nieberlaffen. Unbernfalls, und bei Nachschwärmen immer, muß vorzeitig burch einige Spruhregen aus ber bereitgehaltenen Schwarmiprike nachgeholfen werben. Sobalb fic die Schwarmtraube gebildet hat, ift fie mit Hilfe bes Schwarmkaftens ober eines leeren Strohforbes zu ichopfen und in ben Reller zu ftellen, bamit sich bas junge Volk in stimmungsvoller Ruhe hochzeitlich zusammenichließen, es zu runder Traube gufammenwachsen tann. Erft am barauffolgenden Morgen wird es in die bereitgestellte Beute geschuttet. bie zubor fein gefaubert und mit Meliffen- ober Thymignbuft erfüllt worben ist und auf ben angewiesenen Plat gestellt, ber aber nicht gu nabe bem Muttervolle gewählt fein barf. Den Schwarmtaften ftunbenlang neben bem Schöpforte fteben zu laffen, empfehle ich nicht, benn bie paar nicht gefaften Bienen tehren folieflich zum Muttervolt gurud und bas Einfliegen bes Schwarmes ist nachteilig. Auch sofortiges Einbeuten ichabet, insbesonders auf ausgebaute Waben, benn einem so behandelten Bien fehlt die hochzeitliche Verbruderung, ber Boltetrieb, die Stimmung zu freudiger Sat und die Liebe zur Ronigin: mit einem Worte: bas Nationalgefühl.

hinsichtlich der Beuteform herrscht bei uns Deutschen natürlich die größte Vielseitigkeit, ein unheilvoller Wirrwarr. Soviel Vienenzüchter, soviel Beuten. Ich empsehle jedem die bewährten Beuten der Heinen: Tiroler Würsel, den kleinen Tiroler oder Boralberger, Bürki-Jaker, und wer seinen Vienen nicht viel Zeit widmen kann, greise zum Strohkord; nur sollte est ein Kanitkord sein. Wer aber eines der unzähligen, geistverwirrenden, neuen Systeme vorzieht, trachte auf ein möglichst gangbares Maß hin. Dr. Zeiß empsiehlt in der "Leipziger" solgende Grund-(Außen-)maße: Hochwaben 41×26 oder 28×26, Breitwaben 22×42 oder 22×34. Es ist ein Vorschlag, der gelegentlich der heurigen Wanderversammlung in Schwerin ausgedaut werden und sodann der Anpassung jedes alten und neuen Beutespstems an eines dieser Grundmaße dienen könnte, um den Verkehr zu erleichtern. Die Betriedsweise (nach Zander, Kunzsch oder Sträuli usw.) bleibt unberührt.

Einem Borschwarm sollen brei bis fünf ganze Mittelwände und vorn und hinten je eine ausgebaute Arbeiterwabe in die Wohnung gegeben werden. Um den Bau zu fördern, ist vom dritten Sage an, besonders bei ungünstiger Tracht, eine Woche lang täglich warm zu süttern und der Stock warm einzupaden. Mit Ranigkörben wird ähn-lich versahren oder wenigstens an jede Wabenleiste ein Richtstreisen gelötet. Rörbe verlangen Raltbau.

Etwa zwei Tage vorher, gutes Wetter vorausgesett, wird ein starkes Muttervolk den Nachschwarm abstoßen. Dieser hat eine jungfräuliche, lebhaste Königin, weshalb die Schwarmspize rascher in Tätigkeit zu sezen ist, um die Flucht über Land hintanzuhalten. Nachschwärme sind wie Vorschwärme zu behandeln, doch können dei Wachs-

mangel die Mittelwände durch Streisen ersett werden. Ist das Muttervolk noch sehr stark, kann der Standort des Nachschwarmes dahin gelegt werden, wodurch es geschwächt und verhindert wird, einen dritten Schwarm abzusondern. Das Muttervolk, das die Flugdienen verliert, ist einige Tage im Stock zu tränken. Ist der Nachschwarm sehr schwach, kann er dem Muttervolke zurückgegeben werden, nachdem die Königin ausgesangen wurde, welche gegebenensalls die alte Königin des Borschwarmes zu ersehen vermag.

Die ersten zehn Tage mussen Schwärme möglichst unge stört bleiben. Hierauf ist vorsichtig nachzusehen, ob die Königin ihrer Mutterpflichten nachkommt, ob Eier ober Brut vorhanden ist. Andernfalls ist der Berlust der jungen Mutter zu befürchten, weshalb grundlich nachzusehen und gegebenenfalls eine Ersakkönigin oder eine reise Weiselzelle eingebracht werden muß; sonst vereinige man den mutterlosen Schwarm mit einem Schwächling, der eine gute Königin hat. Wo Spättracht herrscht, kann auch aus den Siern oder eintägigen Mädlein eines tüchtigen Bolkes ein Weisel gezogen werden.

Wer mit einsachen Mitteln Königinzucht betreiben will, kann nach Abgang bes Nachschwarmes einem leistungsfähigen Muttervolke reise Weiselzellen, von benen in der Regel eine größere Anzahl
vorhanden sind, entnehmen und in Befruchtungskästichen, Ableger
und del. verschulen. Die Entnahme muß aber unmittelbar nach dem

Schwärmen erfolgen.

Honigstöde sind sleißig zu erweitern. Die letzte Wabe soll jedoch zuvor dicht besetz sein. Ist der Brutraum gestopst voll und die Tracht gut, wird der Honigraum geöffnet, bezw. ausgesetzt. Zur leichteren Bestedlung desselben und zur Bermeidung einer Auskühlung des Brutnestes ist er nicht gleich in vollem Umfange auszumachen. Das Einhängen einiger Brutwaben mit Arbeiterzellen lock die Bienen rascher hinein. Bei Breitwaben und niedrigen Hochwaben muß ein Absperrgitter dazwischen geschoben werden und wo es erspart werden fann, wie im Wiener Vereinsständer, darf kein Wabenbau mit Drohnenzellen in den Honigraum kommen, sonst wird die Königin angelock. Mittelwände oder Leitstreisen bauen die Vienen im Honigaussah nicht gern und nur dei Hochtracht aus, weshalb man die Honigwaben besser im Brutraum ausbauen läßt und umhängt. Bei Körsen wird ein Honigkassen aufgesetzt. Untersähe empsehlen sich nicht, sonst zieht sich die Brut hinein.

Trifft ein zur Honigsammlung bestimmtes Volk trot Erweiterung und Baugelegenheit Anstalten zum Schwärmen, so lüfte man, entziehe ihm Brut zugunsten schwächerer Völker und entferne nötigenfalls die

angesegen Weiselwiegen.

Glänzt im Honigraum die lette Wabe, soll, wo es die Stockform zuläßt, ein zweiter Honigaufsat dazwischen geschoben werden, damit der frische Honig im ersten gehörig reifen kann. Unsere Honig-vöglein werden dafür umso fleißiger an der Füllung des honigleeren Zwischenraumes arbeiten.

Sobald die Bienlein aufangen, den Honig zu verdedeln, kann er geerntet werden. Wo ber Ginschub einer Bienenflucht möglich

ist, können die reisen Honigschwarten nach Ablauf der Achtstundenschicht stichloß entnommen, entdedelt und geschleubert werden. Bei Hinterladern muß, während schönem Flugwetter, Wabe für Wabe heraußgeholt und in den Wabenbock gehängt werden. Die unreisen kehren in den Stock zuruck, von den reisen sind die sitzen gebliebenen Bienen mit einer Ganßseder in den Stock oder vor das Flugloch zu kehren oder abzustoßen.

Beim Schleubern brehe man anfangs langsam und wende die Waben öfters um. Zur Ausbewahrung sind Gefäße aus Steingut mit weitem Halse vorzuziehen, denn kandierender Honig besitzt Sprengkraft. Ich empsehle von guten Honigernten für magere Jahre Vorrat auszubewahren. Honig hält sich tadellos, wenn die Wachsschicht, die beim Nachklären aussteigt, nicht entsernt wird; doch mußer in trocenen Räumen ausbewahrt werden, sonst zieht er Feuchtigkeit an und säuert. Und noch etwaß: Honig aus Frühracht gehört den Vienen, er ist für die Entwicklung der Völker im kommenden Frühjahr auszuheben. Im Frühjahrshonig stedt Triebkraft.

In Breitwabenstöden ist, wo nur Frühtracht herrscht, gegen Ende berselben, ber Brutraum burch Absperraitter einzuschränken um

die Bildung von Fleischvölkern zu verhindern.

Bei Verbesserung der Bienenweide habe ich im April eine wichtige Bienennährstaube vergessen: Die Melisse. Sie gehört zu jedem Stande, denn ihre Blüten honigen und ihre Blätter geden einen den Vienen beliebten Wohlgeruch, weshalb man neue oder gebrauchte Wohnungen damit einreibt. Zu säen sind: ins Feld—Lein, Linsen, Bohnen, Sonnenblummen, Kürbis, Hirse, Sens und Buchweizen; in den Garten — Sonnenblumen, schnell wachsende Sommerblumen, Blasensträucher und Faulbaum, nicht zuleht Tabat. Der deutsche Imker aus Böhmen empsiehlt insbesondere Sens, denn dieser ist nicht nur eine sehr ergiedige Nektarquelle, sondern auch als Grünsutter- und Oelpslanze geschätz; Sensöl ist ein költliches Speiscol. Sowohl der "Bienenvater" wie die "Leipziger" empsehlen den Landwirten solgende gehaltvolle und ergiedige Kleemischung en:

- 1. auf 1 ha lehmigen oder humojen Boden 20 kg Rotflee und 50 kg Esparsette (Esparsette blüht 14 Tage vor dem Rotflee);
  - 2. auf 1 ha sandigen Boden 24 kg Rotklee und 3 kg Weißklee;
- 3. auf 1 ha steinigen, trodenen Boden 12 kg Rotflee und 12 kg Wundklee, sowie
- 4. auf feuchten Boben  $24~\mathrm{kg}$  Rotflee und  $3~\mathrm{kg}$  Schweben-(Bostard)klee.

Viehzuchttreibende Imkergefährten! Führt Anbauversuche dieser Mischungen aus, dann erntet ihr doppelt: gehaltvolles, reiches Kleeheu und Honig. Andere Landwirte aber werden es nachahmen, wodurch die Tracht dauernd verbessert wird.

Nun aber aufs Wiedersehen im Juni, bei der Bildung von Kunstschwärmen. Immenheil!

F. Simon, vom Arbetenberge.



## Die Wabenerneuerung im Strohkorbe.

Von F. Simon, Feldfirch.

Der Strohforb hat zweifellos noch feine Berechtigung in unfrer Bienenzucht, besonders beim Landwirt, ber in der Trachtzeit durch andere bringliche Arbeiten vom Bienenstande fern gehalten wird; nur muß er zeitgemäß betrieben werden. Der Strohford ist feineswegs so unbeholfen, wie es scheint, daß er in der Regel nicht gestattet, bei jeber paffenden ober unpaffenden Gelegenheit Wabe für Wabe nach ber Ronigin abzusuchen, ist ebenso vorteilhaft wie nachteilig. Ranig-Forbe jedoch, das find Rörbe mit abnehmbarem Deckel, gestatten eine gewisse Beweglichkeit, die vollkommen ausreicht. So habe ich 3. B. im heurigen Winter bas Ersagvölklein eines Ranigkorbes bequem einem weisellos gewordenen Stode zugesett. Es war am 4. Känner. der Sonne flogen vereinzelte Bienen. Im Schatten hatte es 5° Warme. Ich hangte die Waben des weisellofen Biens in ben Wabenbod, auf beffen Boden ich ein erwärmtes Dachziegelftud legte, um die herabfallenden Bienen bor Erstarrung zu ichuten. Die beiben Flugmandmaben tehrte ich in den Bod und hangte fie in den leeren Stod gurud, ben ich mit Melissengeist bespritte. Hierauf tehrte ich Wabe für Wabe aus dem Ranikkorbe, die der spät gefallene Schwarm an den Leisten ausgebaut hatte, in den Stock, die mit der Ronigin besonders vorsichtig, spritte fie an und bann holte ich die weifellosen Waben aus bem Bock, bespritte fie ebenfalls und hangte fie zu. Mit etwas warmer Buderlöfung beruhigt, antwortete ber vereinigte Bien am felben Abend mit geichloffenem "Brr!" Die Vereinigung bes Rorbvolfes mit bem Ständervolk gelang also mitten im Winter.

Im August sind Kaniskörbe leicht durch Entnahme von zwei bis drei altgewordenen Waben und Ersatz durch Kopfleisten mit Mittelswandanfängen zu erneuern, doch ist dann angemessen mit Winters

zuder zu füttern und warm zu halten.

Noch einfacher ist der Korbbetrieb der Frau Stigsch im Großen Walfertale, über ben Wanderlehrer Dietrich aus Roblach in Der Bundesversammlung 1918 berichtete. Sie hat Rorbringe (halbe Rorb-Bwei zusammengestedte Ringe, auf benen ein Strohbedel besestigt wird, nehmen den Schwarm auf. Zur Haupttrachtzeit des darauffolgenden Jahres wird ein britter Ring untergesetzt und befestigt. dieser ausgebaut, was bei guter Tracht rasch geschieht, folgt ein vierter u. s.f. Bu Martini (11. November) wird gewichtet und geerntet. Je schwerer ber Stapelforb, besto mehr Bonig enthält er und besto mehr Ringe tonnen daher von oben herab mit einem Drahte losgeschnitten und stichlos geerntet werben, benn die Bienen sitzen in ben untern Ringen, die mit dem Dedel wieder geschlossen werden. Go erhalt der Bien Jahr für Jahr neuen Bau. Er ift immer gefund, ftark, fleißig und ertragreich. Bemerkenswert ift babei, daß die untergesetzten Ringe nicht etwa überwiegend mit Drohnenzellen ausgebaut werben; nein, sie enthalten faft burchwegs icone Arbeiterinnen-Bellen.

Schwieriger ift die Wabenerneuerung bei Bölkern in Körben mit seigeflochtenem Dache. Da muffen im August, während der Brutrube,

die veralteten Waben mit einem entsprechend gebogenen Meffer herausgeschnitten und dann der Korb warm verpact und gefüttert werden. Selbstverständtich darf sich die Erneuerung immer nur auf zwei bis drei der ältesten, eng und schwarz gewordenen Waben erstrecken.

SAN S

#### Aundschau.

Bevor die Schwarmzeit kommt, soll sich der Imker seines Plan zurechtlegen, ob er schwärmen lassen will oder nicht. Die Honigernts wird unter sonst gleichen Umständen größer sein, wenn keine Schwärme kommen. Zu dieser Sache bringt die "Bahrische Bienenzeitung" aus der Feder des Fachgelehrten Dr. E. Zander in Erlangen gute, praktische Winke: Zeigt sich die Neigung zum Schwärmen, so suche man es ja nicht durch Ausdrechen der Weiselzellen zu verhindern. Dadurch wird der Abgang des Schwarmes nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Außerdem ist es eine bose Plage. Dagegen trachte man darnach, den Vorgang so zu leiten, daß der Ertrag nicht allzusehr leidet. Das kann in zweisacher Weite geschehen:

a) Man läßt den Vorschwarm ruhig heraus. Sobald er sich gesammelt hat und gesaßt ist, hängt man das ganze Muttervolk in einen frischen Kasten und schüttet den Vorschwarm in die entleerte Beute am Plaze des Muttervolkes. Ihm kliegen in den nächsten Tagen alle Flugdienen des Muttervolkes zu, sodaß er sehr erstarkt, früher oder später wieder einen Aufsag erhält und an Stelle des Muttervolkes zu unserem Außen weiterarbeitet. Im weggestellten Muttervolke bleiben nur die jungen Vienen zurück. Sie psiegen die Weiselzellen dis die erste Königen geschlüpst ist. Die überzähligen Weiselzellen werden darnach in der Regel vernichtet, sodaß Nachschwärme ganz unterbleiben. Seschieht es ausnahmsweise nicht, so schneidet man sie sechs Tage nach Abgang des Vorschwarmes aus. Da das Volk gar keine Sammelbienen hat, muß es in der ersten Zeit flüssiges Futter erhalten.

b) Wer Zeit und Aufregung ersparen will, läßt ben Borichwarm nicht heraus, sondern verfährt folgermaßen: Sobalb die Weiselzellen etwas herangereift find, wird das ganze Bolt an einem Flugtage in einen frischen Rasten an anderer Stelle gehängt. Dabei fängt man die Königin ab und läßt fie in die entleerte alte Beute einlaufen, nachdem man bieselbe mit einer brutfreien Rutterwabe und Mittelwänden ausgestattet hat. Aun fehren alle Rlugbienen in ihren alten Stod zurud, ber fich rafch wieder füllt, mahrend bas Muttervolt nur bie jungen Bienen behalt. Alles weitere spielt sich genau so ab, als wenn das Volk wirklich geschwärmt hatte. Früher ober später kann man beibe Bölker, wenn man sie nicht getrennt lassen will, nach Ausfangen ber alten Rönigin, wieder vereinigen. Wer flug ift, verhindert Die Bernichtung der Weiselzellen guter Bolfer, indem er fie feche bis . fieben Tage nach Abzug bes Vorschwarmes, sobalb fie gebedelt find, ausschneibet, in Schutfäfige sperrt und bom Bolfe erbruten laft.

Sie kommen in kleine Brutableger ober Kunstschwärme und werden nach der Begattung zur Neubeweiselung anderer Bölker benütt.

Aus der gleichen "Bayrischen Bienenzeitung" lese ich zur Ueberwinterungslehre: Ich kam schon vor Jahren zur Ueberzeugung, daß die Bienen vor Lichtmeß keiner Winterverpackung bedürfen und daß man dabei Honig spart. Es freut mich, heute durch die Wagstöcke solches bestätigt zu erhalten. (Anton Müller, Müllerstadel.)

Eben derselben "Baprischen Bienenzeitung" berichtet Ludwig Eberl, Anzing über Vertilgung von Bieneuläusen folgendes: "Seit zwei Jahren finde ich auf meinem Stande Bienen mit Läusen; besonders sind damit die Königinnen behaftet. Ansangs August des vergangenen Jahres machte mir eine Königin Bedenken, die das Brutgeschäft ganz eingestellt hatte und sich nur mühsam fortbewegte. Ich legte einen Augenblick die Feder, mit welcher ich meine Tadakspfeise reinigte, auf die Königin und sofort sielen die Läuse tot herunter. Die Königin war wieder munter und trat sofort in die Ciablage." Gewiß ein einsaches Hissmittel, das jeder Raucher leicht anwenden kann; nur machte mir bange dabei, ob wohl die Vienen der Königin nichts anhaben, wenn ihr auf einmal statt der Läuse der Nikotingeruch anhastet?

Im Wiener "Bienenvater" bringt Oswald Mud, Wien, einen Auffat über "Zwei Bolfer in einem Stod". Da bie Behandlung ber Bienen im österreichischen Breitwabenftod, von bem Berr Mud hier berichtet, mit ber Behandlung in unserem Tiroler Würfel vollkommen übereinstimmt, konnen Würfelimter es auch so machen, wie genannter Autor angibt. Er teilt den Brutraum burch ein senkrechtes Schiedbrett in zwei Salften, gibt in jedes Abteil einen Schwarm und bedt mit Wichsleinwand ober mit Bretten oben gu und läßt beibe Schwärme bauen. Es muffen nicht beibe Schwärme an einem Sage eingebracht werben, ift fogar beffer, wenn ber erfte fich schon eingeflogen hat, bis ber Nachbar auf ber andern Seite eingetan wird. Saben beibe ihr Baugeschäft nahezu vollendet, so fann ber Imter oben ftatt ber Wichsleinmand, bezw. Abbedbretichen, Absperrgitter auflegen und einen gemeinfamen Bonigraum auffeten. "Wie wird der Imter staunen, wenn er die friedliche, gemeinsame und ergebnisreiche Arbeit der beiden Bolter im Honigraum beobachten fann! Ist die Tracht halbwegs gut, bann wird gar balb ein zweiter und ein britter Honigraum folgen, feilich mit bereits ausgebauten Rahmchen. Auch zwei Ableger, richtig bergestellt, werden gleich behandelt und geben gleichen Erfolg." Im Winter erwarmen fich bie Bolfer gegenfeitig; im Ralle ber Weisellosigkeit bes einen ober bes andern Bolkes können fie leicht zu einem vereinigt werden. Mud führt im Auffak auch die Bobe bes Ertrages an, ben er von folden Doppelvolkern gemacht: nahezu bas Doppelte von Ginzelvölfern.

Abolf hammerle, Wenns.

# Das Einwaben=Kästchen als Beobachtungs- und Königinzuchtkästchen.

Der bekannte Imker, Herr Bauer in Reutte, hat sich vor ein paar Jahren einmal in eine Frühjahrsversammlung des Bienenzüchter- Iweigvereines Innsbruck verirrt, indem er glaubte, zu einer Zentralvereinsversammlung gekommen zu sein. Im Lause der Debatte hat Herr Bauer von seinen Beobachtungskästichen erzählt. Die Sache hat mir außerordentlich gesallen und ich habe mir gleich drei solche Kästichen nach meinem Sinne konstruiert und bevölkert. Ich hatte hiezu kein Vorbild, aber dessen ungeachtet sind sie tadellos ausgesallen. Jüngst habe ich in Zanders Buch "Die Zucht der Vienen" gelesen, daß auch er und die Schweizer ähnliche Bevbachtungskästichen in Verwendung haben.

Und nun, liebe Imkerfollegen, glaubt es ober glaubt es nicht: seitbem in meinem Garten die Einwabenkästichen stehen, sind meine Bölker die besten Honiglieseranten weitum. Wenn meine Imker-Nachbarn in der engeren und weiteren Umgebung im Mai und Juni über das verdammte Wetter schimpsen, das wieder einmal (wie sie meinen) die ganze Honigernte verpatt hat, oder wenn sie gar, wie im Vorjahr, im Juni ihre Bienen süttern mußten, dann habe ich lustig die Honigschleuber gedreht.

Wie das zugegangen ist, will ich euch zu Aus und Frommen erzählen. Meine Einwabenkästchen sind so konstruiert, daß eine einzige Würselstockganzwabe darin Plat hat mit einem Abstande von 1 cm nach allen Seiten (oben, unten, vorne, hinten und an beiden Seiten). Die beiden Breitseiten bestehen aus eingerahmten Glaswänden, die durch zwei an Scharnieren besesstigte, tabernakelartige Türchen geschützind. Um untern Ende der einen Schmalseite ist ein Flugloch ausgeschnitten. Die Scharniere der Seitentüren sind an der Fluglochseite angebracht, damit man beim Beobachten durch die geöffnete Seitentür vor den Bienen geschützt ist.

Diese Kastden habe ich bem Zaun entlang auf Pfosten aufgestellt (angeschraubt) und darüber kleine Schutbacher angebracht.

Wenn ich nun zur Schwarmzeit diese Kästchen bevölkert habe, dann stehe ich täglich zu verschiedenen Tageszeiten ein Viertelstünden vor einem berselben, schaue geschütt von einem der geöffneten Seitentürchen durchs breite Fenster und — beobachte. Und siehst du, lieber Imferfollege, dieses ungemein interessante und kurzweilige Beobachten süllt mir meine Honiggläser. Du fragst nun: wieso? Und ich sage Dir darauf: In der genauen Beobachtung der natürlichen Vorgänge in einem Vienenvolke im Laufe des Jahres liegt zu einem guten Teile das Geheimnis des imkerslichen Erfolges. Was in dem kleinen Einwabenkästichen vorgeht vor meinen Augen, das geschieht auch in den großen Stöcken im Vienenhause, verborgen den Vlicken. Merkst Du nun den Vorteil? Wie viel Imker haben einmal eine Königin beim Eierlegen gesehen? Ich sieh es alle Tage. Welche Imker wissen, wie die Hoskchen, wie der

Honig, wie das Waser in die Zellen abgeladen und aufgespeichert werden, wie die Ernährung und Pflege der Brut geschieht, wie die Biene aussieht, wenn sie aus der Zelle kriecht, wie die Königin sich ernährt? Ich sieh das alles jeden Tag. Ich kann jederzeit beobachten, wie die Bienen die Wachsplättchen schwiken, wie sie bauen, wie sie die Brut füttern. ob heute die Blüten honigen, von welchen Blumen das Bienenbrot kommt. Kurz: alles kann ich sehen und ich weiß zu jeder Stunde, was die Natur den Bienen darbietet und was die Bienen schaffen. Das ist der erste, unschätzbare Vorteil des Einwabenkästchens.

Der zweite nicht minder wichtige Vorteil liegt darin, daß ich in diesem Kästichen auf die denkbar einsachte und natürlichste Weise die Königinnenzucht betreiben kann, ja durch die Kästichen dazu gezwungen werde. Du fragst: wieso? Sehr einsach! Zum Bevölkern der Einwabenkästichen brauche ich Bienen und Königinnen. Aun will ich erzählen, wie ich das Bevölkern mache und woher ich die Königinnen zaubere.

Von einem der besten Bölter lasse ich den Vorschwarm abgehen und nimm ihn an. 6 bis 7 Tage später öffne ich den abgeschwärmten Mutterstod und nimm eine Wabe mit recht schönen gedecklen Weiselzellen samt den Vienen aus dem Stock. Dabei brauche ich natürlich keine Königin zu suchen (was die meisten Imker von der Königinzucht abschreckt), weil ja momentan keine da ist. Einige der Weiselzellendeckel sind in der Regel von den jungen Königinnen schon angenagt und eine oder die andere Königin schlüpft meist schon, derweil ich die Wabe in der Hand halte. Ich schneide nun alle Weiselzellen dieser Wabe die auf die eine reisste aus und gib die Wabe mit der einen Weiselzelle oder der gerade geschlüpsten Königin samt den Vienen in das Einwabenkästchen. Das Flugloch des Kästchens halte ich durch einen Gazestreisen mit zwei Reisnägeln geschlossen, stelle das Kästchen auf seinen Psosten und süttere mit 1/s Liter Zuderwasser. Um nächsten Tage mittags öffne ich das Flugloch und das Böltchen Ar. 1 ist sertig.

Von den ausgeschnittenen Weiselzellen, die bei der ganzen Arbeit nie umgedreht werden dürsen und am besten in Sägemehlgrübchen niedergelegt werden, suche ich nun die zwei schönsten und reissten aus. Sine klebe ich mit heißem Wachs an eine ausgebaute Wabe, die in das Kästchen gehängt wird. Dann zwei Weingläser voll Bienen aus demselben Stod dazu und Völkchen Ar. 2 ist fertig. Die zweite Weiselzzelle klebe ich an eine Mittelwand, versahre dann wie bei den Völkchen Ar. 2 und 1, füttere aber dieses Stödlein mit Honigwasser, damit das Bauen besser erfolgen kann.

Nun find 3 Beobachtungskästchen mit 3 verschiedenartigen Waben hergestellt und 3 Königinnen gezüchtet. Die verschiedenartigen Wabengattungen wähle ich, damit ich alle Stadien des Werdens gleichzeitig beobachten kann. Die erste Wabe enthält alles, was die Bienen brauchen: Brut, Honig und Pollen. Die zweite bietet ein leeres Gebäude, die dritte eine nachte Mittelwand. Bei der ersten beobachte ich den normalen Betrieb; bei der zweiten das Eintragen der Nahrung und nach dem Begattungsssug den Beginn und die Art

und Weise der Legetätigkeit; bei der britten verfolge ich die interessante Bautätigkeit. Bei allen brei Rästchen suche ich den Ausflug und die Rudkehr der Königin vom Hochzeitsfluge zu erhaschen.

Mein lieber Freund, bei diesen brei Kastchen gibt's zu schauen wie in einem Wunderkabinett. Vor diesen Kastchen wird man erst, was jeder zu sein glaubt und die wenigsten sind, — ein Vienenvater.

Und nun kommt der dritte Vorteil dieser Einwabenkästichen. Sie geben mir im folgenden Jahre ein starkes, neues Volk. Und das geht wieder höchst einsach zu. Die 3 Völkchen wachsen in 6 Wochen so heran, daß sie in den Einwabenkästichen nicht mehr Plat haben. Aun wohin damit? Ein Würfelstod für eine Wabe wäre ein bischen unpraktisch. Aber ein Würfelstod für drei Einwabenvölklein, das geht ausgezeichnet. Ich habe einen Würfel durch 2 Schieddrettichen, die herausnehmbar sind, vom Boden inklusive der Pseise die zum Dedel in 3 gleiche Teile für Kaltbaustellung geteilt. Jede Abteilung kann drei Waben ausnehmen. Auf die Waben der 3 Abteilungen kommen 3 separate Dedbrettichen mit Futterlöchern, darüber der gemeinsame Dedel des Würfels. An der Flugfront des Vienenhauses erhält dieser Würfel natürlich 3 Fluglöcher und 3 Flugbrettichen.

In Abständen von einigen Tagen (nicht gleichzeitig!) werden die 3 Abteilungen des Würfels mit den Einwadenvölken bevölkert. Die Wade mit dem Völklein kommt in die Mitte eines Abteils zwischen 2 Mittelwänden oder ausgebauten Waden. Das Völklein wird eingesperrt, gefüttert und am nächsten Tage um die Mittagszeit freigelassen. Ein lebhastes Vorspiel zeigt, daß die Vienlein den Wohnungswechsel verstanden haben. Nach drei Tagen wird das zweite und nach abermals 3 Tagen das dritte Völklein einlogiert. Das Nacheinander der Einlogierung geschieht zur Vermeidung des Versliegens. Nun geht die Entwicklung rasch vor sich und im Herbst sien 3 stramme Völken auf 9 Waden im Würsel und überwintern in gemeinsamer Wärme wie ein starker Stock. Aus den 3 Veobachtungsvölklein sind 3 Reservevölken geworden. Welch ungeheurer Vorteil und welche Veruhigung für den sorglichen Vienenvater!

Im Frühjahr, kurz vor der Schwarmzeit, wo ich keine Reservekönigin mehr brauche, wird aus den 3 Reservevölken ein Bolk gemacht. Die beste der 3 Königinnen wird als Alleinherrscherin über die 3 Kleinstaaten eingesett. Die 2 abgesetzen Königinnen werden zuerst abgesangen, was dei 3 Waben an und für sich eine Leichtigkeit ist, aber gar zur Unterhaltung wird, wenn ich die Königinnen im Herbste vor dem Ginlogieren in den Würsel mit einer Schellackfarbe am Brustschilde gezeichnet habe. Ist unter meinen Völkern eine alte oder schlechte Königin, so wird sie jett durch eine der 2 abgesetzen Herrscherinnen ersett. Sonst kriegt sie ein weiselloser Nachbar-Imker.

Die Vereinigung der 2 entweiselten Völklein mit dem Königindölkchen geschieht nun wieder in der einsachten Art und Weise. Die 2 Schiedbrettchen werden sachte herausgezogen, die 3 Abteilungsbeckbrettchen entfernt, der Deckel des Würfels zugemacht und eine Futterslasche mit Zuckerwasser aufgesetzt. Kein Weiselkäfig, kein Melissengeist, kein Rauch ist nötig, denn die 3 Völkchen haben den gleichen Stockgeruch und sind infolge ihrer Nähe so befreundet, daß keine Feindschaft auskommen kann. Dieses Volk ist nun weder ein Kunstichwarm, noch ein Ableger oder ein Fegling, sondern es ist ein auß 3 Bölkschen gewordenes Volk. Da ich nun aber den dreiteiligen Würfel und den Plat mit den 3 Flugdrettchen in 2 Monaten wieder brauche für die 3 neuen, dieszährigen Einwadendölken, so muß ich rechtzeitig für eine Umlogierung des Volkes sorgen. Hiezu wähle ich eine Regenperiode, in der kein Ausklug geschieht, damit es, wenn beim ersten schonen Tage der Hausarrest ausgehoben wird, kein Verirren der Vienen gibt.

Und nun, liebe Imferfollegen, kennt ihr das Geheimnis meines imferlichen Erfolges. Nett macht es nach!

Dr. Rubolf Brig, Jansbrud.

6365

# Erkennungszeichen des Alters von verwendbaren Weiselsellen.

Von R. Romberg Dornbirn.

Nach meiner Unficht ist eine Bienenzeitung unter anderem bas Sprachrohr einer Vollversammlung Ihrer Abonnenten, worin jeber, ber glaubt, für bie Bienengucht etwas Nühliches zu bringen, zu Worte tommen tann. Wenn auch manchmal Widerspruche tommen, so ift das gang recht, wenn fie facilich ausgetragen werden und es hat mich auch gefreut, daß Rungsch in dem Artikel: "Und er wadelt boch" auch als Geschäftsmann gelobt wurde. Gin wenig hin und her, schießen schabet nicht und gibt ber Zeitung etwas Salz und man muß bloß achtgeben, bag man nicht grobes Pulver erwischt. Ift bie Weiselzelle gebedelt, so weiß man, bag bie Puppe ober Nimphe in derfelben 9 oder mehr Tage alt ift; um zu sehen, ob eine solche Buppe reif, alfo verwenbar ift, braucht man nur mit einem fpigen Meffer oben, wo man ben Futterfaft vermutet, in bie Belle gu ftechen und aufzuheben, so fieht man ben Sutterbrei und man tann fagen: ift ber Futtersaft weiß, so ist die Königin auch weiß und noch unbrauchbar, ist ber Futtersaft käsig und dunkel, so ist die Königin reif zur Verwendung. Den aufgehobenen Seil brudt man wieder zu und bie Bienen sorgen für den guten Berschluß. Jebenfalls notiert man die Wabe, ben Bellenplat und bas Aussehen bes Futterbreies. Man wird dann durch die Uebung finden, daß zwischen weiß und täfig, braun, noch mehr Stufen für Beitraume sich finden lassen. Für Nachicaffungezellen ftimmt bie Sache nicht, weil ber gutterfaft vom erften Sag bis zur vollständigen Farbung 12—13 Sage braucht. Wird aber die Nachschaffungszelle aus einer 5 tägigen Mabe erzogen, so fann fich ber Futtersaft in 7-8 Sagen nicht gefärbt haben. Ein Fall kommt häufiger vor als als man glaubt und ber ift, daß die Bienen ben Bellenbedel ber Belle guheften. Es ift baber zu raten, an ber Bellenspige herumzubruden. Wie verwendet man jest aber biefe reifen, unbefruchteten Roniginnen. In Lehrbuchern beift. es gewöhnlich:

Digitized by Google

Das Zusehen von unbefruchteten Königinnen erfordert besondere Vorsicht, aber diese Vorsicht ift nicht angegeben und dem kleinen Imker gibt das Vefruchtenlassen zu viel Arbeit. Es kommt auch vor, daß eine solche Königin gleich einer frechen Welpe in einen weisel- und brutsosen Stock eindringt und angenommen wird, und Vienenzüchter behaupten, daß man sie in solche Stöcke, naß gemacht, einlausen lassen könne, und die Vienen nehmen sie an. Wenn gerade ein solches Volk zur Verfügung sieht, so ist das schon recht, aber sonst dauert die Herstellung schon 8 Tage und das ist wieder zu lang. Im Vienenvater 1910, Heft 7, ist in der Kundschau solgende Zusahmethode beschrieben:

Gegen Mittag entweiselt man das Bolk, welches umgeweiselt werden soll und welches natürlich teine angesetzten Weiselzellen haben barf. Um gleichen Sage abends; gerade bor Sonnenuntergang sperrt man bie zuzusetende Rönigin ohne Rutter und Bienen in ein Drahtröhrchen und gibt fie 3/4 Stunden lang an einen Ort, wo auch außen keine Bienen bagu tommen tonnen. Ift biefe Beit verftrichen, fo lagt man bie Rönigin zulaufen, indem man an biefer Stelle vorher einige Buge Rauch eingeblasen hat. Sowohl legende Königinnen als unbefruchtende Röniginnen sollen nach biefer Methode zugesett werben. Methode braucht man also ein Volt, welches höchtens 8 Stunden weisellos ift und feine angesetten Weiselzellen bat und eine hungerige, gebemutigte Königin. Diese Methobe wende ich schon viele Jahre für befruchtete Roniginnen an und mit Etfolg, leiber habe ich mit Zusepen unbefruchleter Ronigin nicht probiert. Beigt fich beim Untersuchen auf-Butterfaft ber ginterleib ber Rönigin obne Jutterfaft, fo ist eine folde Belle zu zerftoren. Bei ber Untersuchung auf ben Juttersaft tann auch herausgebracht werben, welche Paufe die Königin bei ber Bestifung Rellen macht.

Ich habe auch einmal gelesen, solange ber Chitinpanzer einer junger Königin nicht erhärtet sei, so könne sie wie eine befruchtete zugesetzt werden und es ware bemnach kein Fehler, wenn die Farbe

ber Ronigin noch nicht vollständig ift.

Unmerkung der Schriftleitung. Es ist nicht ratsam, aus der Nachschaffungszucht Königinnen zu verwenden, denn je alter die Larve ist, welche die Bienen erst anfangen mit königlichem Futterbräu zu versorgen, umso wertloser ist sie, Arbeiterinnenlarven aus 12—24 Stunden alten Lebewesen (Larven) geben die besten Königinnen.

**6:4:9** 

#### Königinnenzucht=Kurs.

Am 29. Mai um 9 Uhr vormittags beginnt an der landwirtschaftlichen Landesanstalt Rotholz ein Königinnenzucht-Kurs und dauert dis einschließlich Mittwoch, den 1. Juni nachmittags. Jum Aurse können nur 40 Teilnehmer zugelassen werden und zwar nur Damen und Herren, die mehrjährige Praxis im Bienenzuchtbetriebe besthen. Rosten für Verpslegung und Unterkunft 130 Kronen. Vortragender und Leiter der praktischen Uedungen: Oberlehrer Schweinester. Vor-

tragsordnung: 1. Biologisches; 2. Auswahl nach Leistung ber Bölker; 3. Raffen; 4. Drohnengucht; 5. Verwertung ber Schwarmzellen; 6. Nachichaffungszucht; 7. Die Boch- ober Cbelzucht; 8. Begattungsftation; 9. Sammelichwarm; 10. Bufegen ober Beweiselung; 11. Bererbung (Mendel'iches Gefet); 11. Berichiedenes.

Berichiebener Umftande halber fann heuer ein Unfangerturs erft anfangs Juli abgehalten werben. Naberes hieruber wird noch recht-

zeitig befanntgegeben werben.

Anmelbungen zum Rurfe find minbestens 8 Sage vor Beginn des Unterrichtes an die Direktion ber landw. Landesanstalt in Rothol3, Post Jenbach, zu richten.

Rur Unfalle jedweder Urt übernimmt bie Unftalt feine Saftung.

Für den Zentralverein:

M. Mert, I. Prafibent.

G:053

#### Kundmachung.

Mit Gutheißung bes Braftbiums bes Zentral-Bereines fur Bienengucht findet in Außervillgraten, Boft Sillian, am 6., 7. und 8. Juni ein öffentlicher Bienenzucht=Rurs für Anfänger und Fortgefchrittene ftatt.

Bienenhauben find mitzubringen. Fur Unfalle wird teine Saftung ubernommen. Für Berpflegung fieht bas Safthaus bes Beter Leiter gur Berfügung. Anmelbungen jur Aufnahme find bis fpatestens 25. Dai ju richten an ben Domain Fried! Bachmann.

Außervillgraten, am 18. April 1921.

6.000

#### Aweigvereinsversammlungen und Vorträge über Bienengucht.

Soweit es meine freie Zeit ermöglicht, mochte ich nachstebenbe Bereine an ben angegebenen Sagen besuchen. Ich ersuche bie Berren Obmanner, alle Mitglieber rechtzeitig einzulaben, einen Bienenftanb in ber Nabe zu praktischen Uebungen bereit zu halten und mir perfonlich mittels Rarte Ihr Einverständnis mit Diesem Zeitpuntte befannt zu geben. Die Bersammlung muß nicht gerade in einem Gafthause stattfinden, es wird vielfach ein Privathaus, ein Schulzimmer & bem Gasthause vorgezogen, weil es billiger tommt. Falls einem Bereine ber hier angefündigte Sag nicht zusagen sollte, so bitte fich mit bem Ameigvereine ins Ginvernehmen zu setzen, ber auf bas bem ersteren Bereine paffende Datum angesett ift.

5. Mai Bams, 15. Mai Sannheim, 16. Mai Reutte, 22. Mai Fieberbrunn, 29. Mai bis 5. Juni zwei Koniginnenzuchtfurse (wovon ber Rurs vom 2. Mai bereits für beurlaubte Lehrer bestimmt ift), 12. Juni Rabfeld, 19. Juni Rufftein, 26. Juni vormittag Stans, nachmittag Jenbach, 3. Juli Sautens, 10. Juli Hopfgarten, wahrscheinlich 11. bis .
23. Juli Anfängerfurse in Rotholz. Schweinester.

Digitized by Google

# Stationsberichte vom Märy/April 1920. (Vorariberg.)

| Çm.                                       | 4, |               | WY.                 | <b>3</b> 3₹.          | æ.                   | WB.             | 8                       | 5                      | WB.                    | :3                | 38.              | WB.               | <b>8</b>    | 1          |                        | 1 1        | - 19                |
|-------------------------------------------|----|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|------------|---------------------|
| Zeichen-Erklärung für Wohnungsfoftem: 23. |    | Wolfurt 435 m | Marul (Raggal) 1016 | Langen b. Breg. 900 m | Hohenweiler, 510 m . | Hittisau, 792 m | Felbkirch (Tifis) 459 m | Feldfirch (Altenstadt) | Fichenberg (Loh.)800 m | Dornbirn, 435 m . | Damüls, 1400 m . | Dalaas, 933·5 m . | Вгаз, 706 т | Dieere.    | Höhe über dem          | Station:   | Ortsverein, bezw.   |
| Bohnun                                    |    | •             |                     | 50                    | •                    |                 |                         |                        |                        |                   |                  | 100               | 150         | 1,2        |                        | 8un        | 7                   |
| gsfyftem                                  |    |               | 250                 | 270                   |                      | 870             | 250                     | 20                     | 65                     | 200               |                  | 700               | 500         | i.         | Monatshälfte           | Bunahme    | జ                   |
| : : : : : : : : : : : : : : : : : : :     |    | 90            | 1440                | 550                   |                      | 1300            | 750                     | 1100                   | 870                    |                   | 150              | 1350              | 300         | 52         | shälfte                | Mbr        | eistun              |
| - Borarlberger Maß;                       |    | 150           | 2250                | 1440                  |                      | 580             | 1450                    | 750                    | 265                    | 1250              | 595              | 1200              | 500         | 1.         |                        | Ubnahme    | Leiftung bes Boltes |
| berger I                                  | +/ | 1             | 250                 | 320                   |                      | 870             | 250                     | 20                     | 65                     | 200               |                  | 800               | 650         |            | gefai                  |            | Boltes              |
| Maß;                                      |    |               |                     | 160                   |                      | 400             | 100                     | 20                     | 25                     | 80                | •                | 450               | 200         | 5öc<br>ges | hste<br>Bleist<br>in s | Ta=<br>ung |                     |
| 9B93. =                                   |    |               | 11/4.               | 12/4.                 |                      | 13/4.           | 12. unb                 | 13/4.                  | 12/4.                  | 12/4.             |                  | 4/4.              | 3/4.        |            | am                     |            |                     |
| B. = Wiener                               |    | 13            | 15                  | 15                    |                      | •               | 194                     | 19                     | 12                     | 18                | 12               | 18                | 19          | 2.         |                        | Mar        |                     |
| er Ber                                    | ,  | 18            | 18                  | 15                    | •.                   |                 | 20 2                    | 20                     | 10                     | 21                | 15               | 19                | 18          | 1.         | Mona                   | Maximum    | Eem pe              |
| ins-Ma                                    | *  | 0             | co                  | - 5                   |                      |                 | 1 2                     | -2                     | - 6                    | 1                 | 4                | ယ                 | 00          | 2.         | Monatshälfte           | Min        | Temperatur          |
| Wiener Bereins-Maß; DR. =                 |    | 0             | 3                   | -                     |                      |                 | - 24                    | 1                      | 6                      | 1                 | 9                | ယ                 | 2           | 1.         |                        | Minimum    |                     |
| H                                         |    | 66            | 64                  | 500                   |                      |                 | 8                       | 7 9                    | 35                     | 000               |                  |                   | 88          | 2          | Rond                   | ıtsmi      | ttel                |
| Deutsc                                    |    | 28            | 27                  | 27                    |                      |                 | 26                      | 29                     | 22                     | 26                |                  | 21                | 23          |            | _                      | ugtaç      | e                   |
| ches Normal-Maß;                          |    |               | 7                   |                       |                      |                 |                         |                        | or                     |                   |                  | N                 |             | _          | Rege                   |            |                     |
| nos                                       |    |               | 6                   |                       |                      |                 |                         |                        | 6                      |                   |                  | 6 1               |             |            | dhn                    |            | R                   |
| ral-9                                     |    | 6             | 7                   | _                     |                      |                 |                         |                        | 6                      |                   |                  | 1 2               | 7           | 0 1/2      |                        | Sonnen.    | Tage mit            |
| ))<br> <br> <br>                          |    | 1 24          | 1 25                | 14 13                 |                      | 4 23            | -                       |                        | _                      | _                 |                  | _                 |             | gar        | 13                     | in in      | mit                 |
|                                           |    | 1             | w                   | w                     |                      | 00              | _                       | ~                      | LO                     | 0,4               | _                | C                 |             | gui        | -0                     |            |                     |

#### Allgemeiner Situationsbericht der Bienensucht= Beobachtungsstationen (Vorarlberg).

#### März/April 1921.

Alle vorliegenden Berichte über die Durchwinterung lauten befriedigend und verschiedene vorzüglich. Die Bölker find gesund aus dem Winter gekommen. Von Kuhr liegt keine Alage vor. Die meisten Berichte melden wenig Tote. Braz meldet viele Tote bei ziemlich großer Gewichtsabnahme. Dagegen berichten auch dieses Jahr Damitls und Raggal von Kellerüberwinterung über vorzügliche Resultate. Allgemein wird von reichlicher Bollentracht berichtet, daher auch von rascher Entwicklung der Bölker.

Langen schreibt 3. B.: "Die Böller find sehr stark entwidelt. Es gab sehr viel Blütenstaub von Salweibe und Löwenzahn. Honig gab es wohl wegen der trodenen

Winde nicht viel.

Die zweite Hälfte März brachte warme Flugtage wie auch im April, so daß bereits die Obstbaumblüte, wie vergangenes Jahr, frühzeitig sich entwickelte. Die höchste Tagesleistung betrug dis Mitte April 450 g in Dalaas. Schade, daß mit 15. April der Winter wieder eingebrochen ist.

#### 63659

#### Bersammlungsberichte.

Frühjahrsversammlung des Bienenzüchter-Zweigvereines Jansbruck und Umgebung. Der Zweigverein Innsbruck hielt am 4. April d. J. im Gasthof "Sailer" seine diesjährige Frühjahrsversammlung ab. Der Besuch war troß der schlechten Verkehrsverhältnisse — Fahrteinstellung der Lokaldahn — ein sehr guter. Der Kasse bericht wurde vom Kassier Riedl erstattet und ergad einen gegenwärtigen Galdorest von K 1487. Bon den Rechnungsprüfern Praymarer und Kerchlango wurde die Rassagebarung gewissenhaft nachgeprüft und in tadelloser Ordnung gefunden. Die Neuwahl der Vereinsteitung ergad als Borstand Herrn Alexander Moll, Mühlau-Innsbruck, als Borstand-Stellvertreter Br. Maurus, Martinsdühel, als Kassier Jasob Riedl, als Schiftsührer Albert Ditterich, als Beisiger die Gerren Asch und v. Wörndle. Dem Vorschlag des Mitgliedes Strehli entsprechend wurde der Jahrebeitrag für 1921 mit K 20.— sestgeset. Als Ort der herbstversammlung wird Völs dei Innsbruck bestimmt. Berschieden Anregungen und Wünsche der Mitglieder Hummer, Spörr, Dr. Brix, Ploner, Benesigiat Wair wurden eingehend besprochen; die neue Vereinssleitung wird sich demühen, allen Wünschen gerecht zu werden. Her Wanderlehrer Schweinester hielt einen sehr lehrreichen Vortrag über Vienenwohnungen, Honigertrag, Kassenzietung" (Maria Theresienstraße 40) untergebracht ist, wird einer regeren Benützug empschlen. Der Vorssende, Odmann Moll, schloß nach 3!/sstündiger Tauer die Versammlung, nachdem er noch versicherte, jedem Imsersollegen "dei Tauer die Versammlung zu stehen.

Frühjahrs - Bersammlung des Bienenzüchter - Zweigvereines Aufstein. Protofoll, ausgenommen am 10. April 1921 anläßlich der Frühjahrs-Bersammlung des Bienenzüchter-Zweigvereins Rufstein, abgebalten um 1 Uhr nachmittags im Hotel "Gisela" Rufstein. Tagesordnung: 1. Berlesung des Protofolls und Bericht des Bortkandes. 2. Kassabricht. 8. Neuwahl. 4. Bienenwirtschaftliche Vorträge und Berscherung. 5. Fragesalsten. 6. Zuderfrage. Anwesend 35 Mitglieder. Den Borsig führte Seb. Seißl, welcher die Versammelten herzlichst begrüßte. Hierauf wurde vom Schriftsührer das Protofoll vom 27. Juni 1920 verlesen und dasselbe durch Heller, welcher dei der letzen Versammlung abwesend war, ergänzt. Als zweites gibt Kassier Feller den Kassabricht vom Jahre 1920. Der Bericht nurde, nachdem die Rechnungen von zwei Mitgliedern überprüst, als richtig befunden, von der Versammlung genehmigt. Bezirtsvertreter Egger gibt Ausschlaß über das Bersückerungswesen und über die Zuderfrage. Seine hierüber gemachten Vorschläge wurden sehr beifällig ausgenommen. Ferner kam zum Borschlag, auf Ende Juni eine Bersammlung ein

juberufen, um dort über Bestellung, Einzahlung und Belieferung des nötigen Gerbft-Bienenzuders zu bebattieren. Der Borfchlag wurde anerfannt und angenommen. herr Feller brachte bem furz verstorbenen Mitglied Geb. Schweighofer, "einem tätigen Bienenzüchter", einen turzen Nachruf, worauf sich die Versammelten zum Zeichen der Trauer von ihren Sigen erhoben. - Die Bahl wurde auf allfeitiges Berlangen per Attlamation vorgenommen. Reu gewählt murben ! Als Obmann Berr Anton Egger, Aufflein, als Obmann-Stellvertreter herr Sebastian seißl, Schwoich bei Rufflein, als Schriftführer herr Beneditt Noder, Kufflein, als Kassier Herr Unton Feller, Kufflein, als Beiräte herr Josef Rieder, Weißach bei Kufstein und herr Josef Oberhauser, Kufstein. Feller dankt dem scheidenden Obmann Seb. Seißl für die jahrelange ums fichtige Leitung des Bereins und bebt die Berdienste bervor, welche felber für den Berein gebracht hat — Obmann Seißl sett seine Tätigkeit noch weiter als Obmannstellvertreter, ergreift bas Wort, um auf verschiedene Vortommniffe aufmerkfam zu machen, welche man im Frühjahre beobachten tann. Er empfiehlt besonders die Beöbachtung der Bienen am Flugloch, warnt aber vor dem Aufmachen der Stöcke, denm Ruhe und Wärme sowie genügend Futtervorrat sind die richtigsten Lebensbedingungen im Frühjahre. Ferner gab er fehr prattifche Winte über die Erweiterung der Bienen. - Feller halt einen turzen Bortrag über Fütterung im Frühjahre, macht aufmertsam, daß man aus der "Bienenzeitung" fleißig lefe nicht aber alles behalten foll, fondern nur bas Beste. Der beste Lehrmeister ist ein praktischer Zuckerkollege. Er macht die Anregung, daß sich jene Bienenzüchter, welche Schwärme abzugeben haben, beim Obmann ober Kassier melden sollen und daß die Preise für dieselben der Zeit gemäß abgestuft werden sollen, z. B. ein Schwarm dis Mitte Mai 1000 K, die auf Juni 800 K, die Ende Juni 500 K u. s. w. Der Honigpreis soll mit 250 K die 300 K vorläusig festgeset werden. Vom Fragekasten wurde ausgiebig Gebrauch gemacht. Der neugewählte Obmann dankte allen Anwefenden, befonders den Obmannern von Musmarts bes Begirles Rufflein für bas Grscheinen und schließt die Versammlung.

Anmerkung: Neubeigetretene Mitglieber werden ersucht, fällige Vereins- und Zeitungsbeiträge ehestens an den Vereinskafsier Anton Feller in Ausstein einzusenden, widrigenfalls sie als ausgetweten betrachtet werden Reubeigetretene und säumige Mitglieder werden von der Beteilung mit Futterwater ausgeschieden. Rächste Bersammlung Sonntag, den 26. Juni 1921, um 1 Uhr mittags, im Hotel "Gisela".

Der Obmann: Anton Egger.

Der Bienenzuchtzweigverein Kithühel und Aurach hielt am 10. April 1921 beim Eggerwirt in Ripbühel seine diesjährige Generalversammlung ab. Bereinsohmann herr Johann Obernauer eröffnete die Versammlung und dankte den Mitgliedern sowie auch den anwesenden Frauen für ihr Erscheinen. Die Abwesenheit eines Wanderlehrers begründete Herr Obmann mit der geringen Mitgliedezahl, welche von 25 auf 11 deradgesunken ist. Der Austritt aus dem Verein sit der schlechten Zuderversorgung und dem hohen Mitgliedebeitrag zuzuschreiben. Herruf erteilte Herr Obmann dem Schristsührer Ludwig Heiß das Wort, worauf dieser das vorjährige Brotosoll verlas. Nach Verlesung des Protosolles wurde der Mitgliedebeitrag mit 30 K sestgest. Dann wurde vom Kassen der Kassabericht erstattet, welcher vom Berrn Lehrer Friz Schiecht kontrolliert und richtig besunden murde. Die Kassagebarung ergad einen Betrag von 471 K 35 h. Herr Lehrer Schiecht berichtete über die Bienenzüchter-Konsernz in Innsbrud, über die Zuderfrage und Hassansa Landmann für den Bestrag, welchen sie dem Verein spendete. Auch ersuchte er sämtliche Mitglieder um vege Tätigteit im Berein. Rach Schluß der Versammlung stellte Herr Leonhard Krombichter einen neuen Lüfteneager-Vereitwabenstod und herr Schiechtl ein neues Modell Wiener Bereinsmaß zur Besichtigung bei, wo alle Mitglieder und befonders die Frauen großes Interesse an den Tag legten hierauf wurde das Versammlungslotal verlassen und alle Mitglieder machten dem Bienenstand des Herrischiechts die Mitglieder und Debenders dem Beschollabrum bezogen hat. Wit der Hoffnung auf ein gutes Honigisch und baldige Schwärme verabschiedeten sich die Bereinsmitglieder.

Ludwig Beiß, Schriftführer.



#### Fragehalten.

(Für Anfragen, die rafch exledigt werden follen, ift fets eine Retourmarte beimlegen.)

Frage 22. Bie fteht es bei ber Bermsgensanmelbung mit ben Bienen-völlern, Geraten ufm.?

Antwort: Der Bauernbund hat eine diesbezügliche Frage bereits in seiner Zeitung beantwortet und entnehmen wir daraus, daß ein Volk mit 520 Kronen zu bewerten ist.

Frage 23. Bas toftet ein Bienenvolt auf Bau?

Antwort: Dabei kommt es auf die Wohnung, die Volkskärke, den Wabenbau, den Honigvorrat usw. an. Das läßt sich so nicht schäften, sedenfalls aber auf 3000 bis 4000 Kronen.

Frage 24. Belden Breis haben Sonig und Bachs?

Antwort: Honig koket 300 bis 400 Aronen per Kilogramm, da Kunkhonig, der ein so jämmerliches Produkt ist, daß ihn die Bienen gar nicht anrühren, schon mit 350 Aronen verkauft wird. Reines Wachs kostet 850 bis 380 Aronen per Kilogramm, auch 400 Aronen. Ueberseeisches, reines Wachs kommt auf 300 Aronen.

Frage 25. Ich lefe eben aus ber vorjährigen Bienenzeitung von ben fibirifchen Bienen (Frage 31). Wer kann hierüber etwas berichten?

Antwort: Der Schriftleiter ber "Bienen Zeitung" hatte im Borjahre zwei sibirische Böller versuchshalber bestellt. Trop breimaliger Bestellung ist aber weder Boll noch Antwort gekommen.

Frage 26. Ich habe einen Stock ber sehr gut mit Bienen und Honig besetzt, aber weisellos ift. Was soll ich machen? Wo ift eine Königin zu bekommen?

Antwort: Ich kenne die höhenlage Ihres Ortes nicht, und kann daher nicht im keifesten ahnen, wann bei Ihnen etwa die ersten Schwärme fallen dürsten. Wenn allenfalls schon Drohnen kliegen sollten, dann sind die Schwärme nicht mehr weit. Dann haben Sie es ja leicht; verwenden Sie dann eine Weislezelle. Oder hängen Sie dem meisellosen Botte eine Brutwabe ein, aber eine solche, auf welcher dreitägige Sier sind, höchstens ein: die Waden. Diese Wade soll aber aus dem desten Bolke stammen. Um Abend vor dem Einhängen der Wade sollten Sie aber mit verdünntem Honig sittern und dann acht Tage weitersüttern. Jeden Tag gebe man 1/2 Liter Honigwasser. Die einzuhängende Wade darf dem weisellosen Wolke nur dene Bienen zugegeben werden, sonst gibts Stecherei. Leihen Sie sich zu diese Iwasen werden, sonst gibts Stecherei. Leihen Sie sich zu diese Iwasen. Viernen-Leitung" aus den Jahren 1919 und 1920 aus und lesen in den Wärz und Aprilnummern die Monatsarbeiten.

Frage Rr. 27. Barum will fich herr Forstrat Luftenegger in Borarlberg nieberlaffen ?

Antwort: Warum steigt die Quecksilberfäule im Thermometer? Beil es ihm unten zu warm wird.

Frage Rr. 28. Borigen Sommer hatte ich in meinem Bienenfikude einen recht knrissen Sommergak, nämlich eine 11/2 bis 10/4 m lange, schwarze Ringelnatter, welche fich gang heimisch fühlte. Was soll ich machen, wenn fie biefen Sommer wieder kommt?

Antwort: Da Schlangen sich nur von lebenden Ateren nähren, dürfte sie wohl ich auf Bienen machen. Genau beobachten und dann darnach handeln.

Frage Rr. 29. In einer Sobe von 1250 m wachsen auf der Sonnenseite gahlreiche Primeln (Schläffelblumen). Bieten diese Blüten in diesen Monaten an schönen, warmen Tagen den Bienen Rektar?

Antwort: Ja; sie werden zu diesem Zwecke ja in vielen Gärten gepflanzt. Allerdings muß auch diese Pflanze die ihr zusagende Rahrung aus dem Boden erhalten können.

Digitized by Google

Frage Nr. 30. (Wie viel toftete ein Bienenvoll mit Mobilftod vor dem Kriege?

Antwort? Je nach der Stodform 60 bis 80 K. Tadellos ausgebaute Würfel (Honig- und Brutraum) mit 7 bis 8 besetzten Wabengassen und junger Königin vertauften wir bier im August mit durchschnittlich 70 K.

Frage Rr. 81. Bie verhalt es fich mit bem frühen ober fpaten Erfcheinen ber Drobnen ?

Antwort: Mehrjährige Königinnen, schwarmlustige Bölker haben mehr und frühzeitiger Drohnen, als rassechte, dunkle, deutsche Stämme. Ihr Fall dürfte auf ein drohnenbrütiges Bolk schließen lassen.

Frage Rr. 82. Worans bereitet bie Biene bas Bachs:

Autwort: Wachs besteht aus Cerotinsäure und Myricin, daneben noch ans Welissinsäure und Myricysalsohol, nie aber aus Honig.

Frage 83. Sind Drohnen von einer brohnenbrütigen Königin zur Befruchtung fähig? Sind Drohnen von eierlegenden Arbeitsbienen zur Befruchtung befähigt? Wäre es möglich mit solchen Drohnen jest schon Königinnen zu begatten?

Antwort: Nein. Abnormales erzeugt Abnormales. Aus ben Weiselzellen schlüpfen königmähnliche Zwitterbienen mit schmalem hinterleib, die zur Fortpflanzung untauglich sind. Fort mit diesen Drohnenmütterchen! Die Stöcke abkehren und bei andern die Bienen einsliegen lassen.

Frage 34. Möchte mir für den Sommer etwas Honigwein machen; welches ware ein gutes Rezent?

Antwort: (Aus dem "Schweizer Bienenvater"): Man nehme auf 1 Liter Wasser 250—300 Gramm Honig und mische der Lösung per 10 Liter 5 Gramm Weinsteinsäure und etwas Weinhese zu, statt dessen auch frischen Traubensaft. Die Gärung soll möglichst rasch, an warmem Orte, bei 15°C stattsinden zur Verhütung von Essignicht unter Unwendung eines Gärspundes. Wenn volltommen klar, wird der Wost auf Fiaschen gefüllt. Der Honigwein wird je älter desse besto besser.

Honiglimonade: Zu 1 Liter reinem Quellwasser gibt man 3—4 Löffel Honig (je nachdem man das Getränk füß haben will); hiezu wird dann noch der Saft einer halben Zitrone gepreßt. Nach inniger Vermengung der Stoffe durch Umrühren ist das

Betrant jum Genuffe fertig.

Unmertung: Wir bitten, Fragen und Antworten aus Vorarlberg an ben Obmann Herrn Erhard Rat in Mäber, Fragen und Antworten aus Tirol an die Schriftleitung in Telfs (Oberinntal) zu fenden. Die Schriftleitung.

634.0

#### Briefhasten.

Rach Albrans. Besten Dank für die alte Bienenzeitung; hat mich sehr interefsiert Wegen Platzmangels mußte ich leider Ihren Artikel für die nächsten Rummern zurudbehalten.

An die Herren Zweigvereinsschriftführer! Wegen Playmangels bitte ich die Berichte über Bereinsversammlungen möglichst turz zu fassen. Nur das Wichtigste und Interessanteste. Zu den hier angekündigten Bersammlungen bitte ich, die Mitglieder frühzeitig einzuladen.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschtrol, Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchbruckerei in Junsbruck, M. Theresienstraße 40.

Digitized by Google

# Vereinsbuchhandlung

Innsbruck, Maria Theresienstraße Ar. 40.

#### Größtes Lager über Bienenzuchtliteratur.

Die Preise verstehen sich in Mark, umgerechnet zum Tagekkurse und 30 % Teuerungszuschlag!

= Menderung der Breife borbehalten. ==

| Aisch, Bienenbuch für Anfänger, geb                                | Mf. | $6 \cdot -$ |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Alfonfus, Das neue Bienenbuch, geb                                 |     | 8.50        |
| Urmbrufter, Wünsche und Note der deutschen Bienengucht :           | •   | 70          |
| Berger, Bon Biene, honig und Wachs                                 | . " | 3.—         |
| Denga, Groke, illustrierte Bienenflora Mittels                     | . " | -           |
| europas, I. Teil (II. Schlufteil im Drucke.)                       | "   | 28.—        |
| " Gelbstanfertigung von Bienenwohnungen                            | "   | 2.40        |
| Dennler, Die Wachsmotten                                           | "   | 1           |
| Rischer, Die Bienengucht in neuen Deutschland                      |     | 2.30        |
| Gerftung, Das Problem des Bienenguchtbetriebes in Frühtracht-      |     | 2.00        |
|                                                                    |     | 2.20        |
| Grzegorz, Der Breitwabenstod als teilbare Tieflagerbeute           | "   | 1'—         |
| Günther, Praftischer Ratgeber zum Betriebe einträgl. Bienenzucht   | "   | <b>9</b> ·− |
| Huber, Die neue nühlichste Bienenzucht, geb                        | *   | 15.—        |
| Sühnan Schmänman und Sanisantras                                   | n   | 3.20        |
| hübner, Schwärmen und Honigertrag                                  | "   | 5·—         |
| Rlein, Moderne Königinnenzucht                                     | "   | _           |
| Roch-Berlin, Das Bienenwesen und die Bienenpflege                  | n   | 4'          |
| Runtich, Imterfragen                                               | "   | 14'-        |
| Kustenmacher, Die Bienentrantheiten                                | "   | -:50        |
| rudwig, Einfache Weiselzucht                                       | "   | . 2.10      |
| Ludwig, Einfache Weiselzucht                                       | 11  | 55.—        |
| Luftenegger, Die Grundlagen der Bienenzucht                        | K   | 156.—       |
| Mifchte, Unterweisungen für naturgemäße Boltsbienenzucht .         |     |             |
| Maumann, Die bekanntesten Honigs und Bienennährpflanzen            |     | 2.—         |
| Pauls, Der Imfer der Neuzeit, mit 8 farb. Illustrationen, geb      | "   | 15'-        |
| Richter, Die Biene und der Breitwabenstock                         | K   | 18'—        |
| Schachinger, Grundregeln der Bienenzucht für Unfänger u. Praktiker | ,,  | 13'—        |
| Sajo, Unsere Honigbiene                                            | Mf. | 3.80        |
| Starytta, Volksbienenzucht                                         | K   | 8.40        |
| Ulfamer, Die wichtigsten Bienenpflangen                            | Mf. | 1.50        |
| Weigert, Handbuch der Bienenzucht                                  |     | 7.20        |
| " Leitfaden der Bienengucht                                        | "   | 2.40        |
| "Bienenweidepflanzen                                               | . " | 1.50        |
| monatstalender für Bienenguchter                                   |     | 1.20        |
| Weippl, Beitrage zur Naturgeschichte ber Honigbiene, Beft 1-5.     | "   | 4           |
| " Der Ban des Bienenhauses                                         | ",  | 5           |
| Bander, Die Bucht ber Biene                                        | "   | 12.—        |
| Dan Ray han Riana gah                                              | n   | 12          |
| Dia Reuttuanthaitan und ihra Ratampfuna                            | "   | 3.50        |
| " Rrankheiten und Schädlinge der erwachsenen Biene                 |     | 6.—         |
| " vitanijenen und Sajavinge dei eiwaajenen Siene i .               | "   | 0 -         |

Soeben erschienen:

Imters Jahr= und Taschenbuch 1921 Herausgegeben von Fris Pfenningstorff. — Preis gebunden 5 Mark.

Deutscher Bienen-Kalender 1921

Herausgegeben von Dr. R. Berthold. — Preis gebunden 5 Mark.

#### Bank & Wechselstuben-Actien-Gesellschaft

# "Mercur"

Filiale Innsbruck, Margarethenplatz, Ecke Landhausstr.

Telephon Nr. 468 Telegr.-Adresse "Mercurbank"

Zentrale WIEN I., Wollzeile I

Aktienkapital und Reservefond: 315,000.000

Spareinlagen auf Einlagebücher

(Die Rentensteuer trägt das Institut aus Eigenem)

Eröffnung von laufenden Rechnungen, Scheck- und Giro-Konti, Durchführung von Waren-Accreditiven und follung von Fredithriefen auf inund ausländische Plätze, An- und Volkaut aller Gaten. 324 Effekten (auch Exoten-Effekten) Valuten und Devisen, Entgegennahme von Börsenaufträgen, Vorschüsse auf Wertpapiere. Revision und Versicherung von verlosbaren Werten.

Durchführung von Vinkulierungen u. Devinkulierungen.

Verschleiß-Stelle der d.-ö. Klassenlotterie.

Abonnements auf den authent. Verlosungs-Anzeiger "Mercur" sowie auf den "Anzeiger aufgebotener Wertpapiere und ähnlicher Urkunden". (Gemäß Verordnung v.31. August 1915 im amtl. Auftrage herausgegeben.)

Kassastunden: Von 8 Uhr vormittags bis halb 1 Uhr nachmittags.

Gebrauchte, aber fast neue

## Tiroler Vereinsständer

fomplett eingerichtet per Beute 500 Rronen bei

Hugo Eg. Ploner Bienengerätehandlung Annsbrud, Annstraße 10

# Bienenzucht= handlanger

wird gesucht. Zuschriften an R. Pelzel, Zirl in Tirol Dortselbst sind auch

Schwärme zu verkaufen.

#### genau geschlitzt mit stark gebrochenen Kanten, Maschinenarbeit, saubere exakte Ausführung, konkurrenzlos nach jeder Maßangabe. Versende Muster samt Preisangabe geg. Einsend. v. K 3.—. — Bei Anfragen wolle Rückporto beigelegt werden. Magnus Schallert, Nenzing 53, Vorarlberg

werden bei Einsendung von reinem unstwaden Bienenwachs und gegen Berechnung von K 40 .- für je ein Kilo gum Prellen (Format beliebig) übernommen.

Alois Tusch, Bienenzüchter, Böls bei Innsbruck.

Bereinsbruderei, Annsbrud Digitized by Google



Organ des Bienenzüchter Bentralvereines für Deutschtirol.
Gegründet 1892, 71 Zweigvereine und des Borarlberger Amkerbundes, 50 Zweigvereine.

Abminiftration und Expedition: Innebrud, Maria Therefienftrage Ar. 40.

# Erste vereinigte Tiroler Wachsindustrie

bormals Gebrüder Ettel und Neuhauser & Deiser, Innsbrud



Bienenwirtschaftliches Verfandhaus

embfehlen:

Sonig = Stiquetten, Sonig= glafer, Blechdofen, Sonig= verkaufe = Plakate, Stod=



zettel, Samen für Honigs und Bienennährpflanzen, Rorbrohr, Rähmchenstäbe (6,8 und 10 mm), Runftwabenpressen, AnlötsApparate, Bienenhauben, Imfershandschube, Shüringer Luftballon, FuttersApparate, Seitenwand, Futtertrog, Würfelstöde, Tiroler und Wiener Vereinsmaß, Stöde, Ansbrütekaften, Abkehrlade mit Schwarmkasten, Vefruchtungskaftl, Zellenstanzen, Entdecklungsgabeln und Messer, Abkehrbesen,

ReinigungsaRruden, Absperrgitter.

Jonigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb. Dampf=u. Sonnenwachsichmelzer, Euskol=Briketts (Befänft.=Mittel f. Bienen.)

# Vereinsbuchhandlung

Innsbrud, Maria Theresienstraße Ar. 40.

#### Größtes Lager über Bienenzuchtliteratur.

Die Preise verstehen sich in Mart, umgerechnet 3um Tagesturse und 30 % Teuerungszuschlag!

— Aenderung der Preise vorbehalten.

| Mifch, Bienenbuch für Unfänger, geb                                | Mf. | 6            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Alfonfus, Das neue Bienenbuch, geb                                 |     | 8:50         |
| Urmbrufter, Wünsche und Aote der deutschen Bienenzucht             |     | <b>—·70</b>  |
| Berger, Von Biene, Honia und Wachs                                 | _   | 3'-          |
| Dengg, Große, illustrierte Bienenflora Mittel=                     |     |              |
| europas, I. Teil (II. Schlufteil im Drucke.)                       | "   | 28.—         |
| " Gelbstanfertigung von Bienenwohnungen                            | "   | 2.40         |
| Dennler, Die Bachsmotten                                           | 11  | 1'-          |
| gricher, Die Bienenzucht in neuen Beurschland                      | "   | <b>2</b> ·30 |
| Gerftung, Das Problem bes Bienenzuchtbetriebes in Frühtracht-      |     | 2.50         |
| gegenden                                                           | "   | 1.—          |
| Gunther, Praftischer Ratgeber zum Betriebe einträgl. Bienenzucht   | n   | 9.—          |
| huber, Die neue nühlichste Bienenzucht, geb                        |     | 15'-         |
| Hübner, Schwärmen und Honigertrag                                  | n   | 3.20         |
| Rlein, Moderne Röniginnenzucht                                     | n   | 5'-          |
| Rlein, Moberne Röniginnenzucht                                     | "   | 4'-          |
| Runtich, Amterfragen                                               | "   | 14'-         |
| Runtich, Imterfragen                                               | "   | <b>—·50</b>  |
| Ludwig, Einfache Weiselzucht                                       | n   | 2.10         |
| Ludwig, Einfache Weiselzucht                                       | ,,  | 55'-         |
| Lüftenegger, Die Grundlagen der Bienengucht                        | K   | 156.—        |
| Mifchte, Unterweisungen für naturgemäße Boltsbienengucht .         |     | 6.—          |
| Naumann, Die bekanntesten Honig- und Bienennährpflanzen            | "   | 2:-          |
| Bauls, Der Imfer der Neuzeit, mit 8farb. Junftrationen, geb.       | 17  | 15'—<br>18'— |
| Richter, Die Biene und der Breitwabenstod                          | n   | 13:—         |
| Schachinger, Grundregeln der Bienenzucht für Unfänger u. Praktiker | mr# |              |
| Sajo, Unfere Honigbiene                                            | K K | 8.40         |
| Ulsamer, Die wichtigsten Bienenpflanzen                            | MI. | 1.20         |
| Weigert, Handbuch der Bienenzucht                                  |     | 7.20         |
| " Leitfaden der Bienenzucht                                        | ,,, | 2.40         |
| " Leitfaden der Bienenzucht                                        | "   | 1.20         |
| " Monatskalender für Bienenzüchter                                 |     | 1.50         |
| Weippl, Beiträge zur Naturgeschichte ber Honigbiene, Beft 1-5.     | . " | 4'—          |
| " Der Bau des Bienenhauses                                         | "   | 5'—          |
| Bander, Die Bucht ber Biene                                        | 17  | 12'-         |
| " Der Bau ber Biene, geb                                           |     | 12'-         |
| " Die Brutkrankheiten und ihre Bekämpfung                          |     | 3.50<br>6'—  |
| " Rrantheiten und Schädlinge der erwachsenen Biene                 | "   | 0-           |
|                                                                    |     |              |

Soeben erichienen:

Imfers Jahr= und Taschenbuch 1921 Herausgegeben von Fris Pfenningstorff. — Preis gebunden 5 Mark.

Deutscher Bienen : Kalender 1921

Herausgegeben von Dr. R. Berthold. — Preis gebunden 5 Mark.

# Tiroler

# Bienen-Zeitung

Organ des Bienenzüchter Bentralbereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Borarlberger Imferdundes, 50 Zweigvereine

Gricheint monatlich. — Abonnementsbreis für Mitglieber bes Jentralvereins für Dentichtirol K 20'—, für Nichtmitglieber K 40'—, für Deutschland Al. 10'—, 5 Lire.
Abministration und Expedition: Hundbruck Maria Aberefienkraße Ar. 146.
Anjeratenpreise: (Prei ie in Kronen): 1/1. Seite 400'—, 1/1. Seite 30'—, 1/1. Seite 3 maliger Einschlaung 10 '/0, bei 6 mal. 15 '/0, bei 9 mal 20'/0 und bei 12 mal. 25 '/0 Aachlaß. Rieinere Anzeigen (Käufe und Bertäufe in der Größe '/0 Seite) tosten für Altiglieder des Zeitels des Zeitels

X. Nahrgang

Nr. 6

Nuni 1921

#### Haftpflicht=Bersicherung.

Endlich ift unsere Haftpficht-Versicherung zum Abschlusse gekommen. Es sind nun samtliche Abonnenten der Tiroler Bienenzeitung haftpflichtversichert und zwar alle Bienenzüchter, die bis höchtens 20 Völker
haben, ferner 30 Imker, die 30—50 Völker haben. Imker über 50
Völker sind nicht versichert und müßten diese eine Versicherung auf eigene
Kosten verlangen. Es dürste zu empfehlen sein, wenn sich jene Witzglieder melden würden, welche mehr als 20 Völker haben, damit
eine Austeilung der Versicherung erfolgen kann. Die Versicherung ist
für alle Tiroler Abonnenten der Vienenzeitung koftenlos.

Die Saftpflichtverficherung umfaßt alle burch ben Betrieb ber Bienenzucht dritten Berfonen ge genüber erwachsenen Schaben. Bon ber Berficherung ausgeschloffen find Schadenersatanspruche von Berfonen, welche jum Familienstande bes Berficherten geboren. Die bem Bienenguchter zur Bermahrung anvertrauten Objekte find von der Berficherung ebenfalls ausgeschloffen. Wenn ber Forfter fich einen Jagd= hund ausleiht, und wird ihm dieser von seinen Bienen zu Tobe gestochen, so wird keine Entschädigung ausbezahlt. Schadenfälle find binnen 24 Stunden beim Bereinsobmanne zu melben. Der Obmann hat eine genaue Darstellung bes Falles mit allen Ginzelheiten binnen zwei Tagen nach Rotholz einzusenden. Alle Angaben, die der Berficherte im Schadenfalle zu machen hat, find vom Gemeindeamte zu beftatigen! Ferner ift eine arztliche refp. tierargliche Beftatigung beizulegen, eventuell ift auch die Dauer der Erwerbsunfabigfeit des Berlegten, bie Beilungstoften zc. befannt zu geben. Der an Gegenftanden verursachte Schaden ist rechnungsmäßig zu belegen. Es wird nochmals ausbrudlich betont, daß alle Tiroler Abonnenten der Bienenzeitung versichert sind und zwar jene, welche die Zeitung schon bezahlt haben. Wer noch nicht bezahlt hat ober nicht sofort einzahlt, ist nicht

versichert.

Die Haftpflicht-Versicherung ersteckt sich auf alle Schäben, die die Bienen an Sachen (Tieren) und Personen anrichten, und wird als Entsichäbigung geleistet: Bei Sachschäben ein Betrag bis zu 20.000 Kronen, in der Weise, daß die Gesellschaft einen Schaben bis zu 10.000 Kronen vollständig allein trägt, sur höhere Schäben aber der Versicherte ein Fünstel (20%) zu tragen hat. Veträgt zum Beispiel der Schaben 15.000 Kronen, so zahlt die Gesellschaft 10.000 Kronen und von den restlichen 5000 Kronen vier Fünstel, das sind 4000 Kronen, also zusammen 14.000 Kronen, während der Versicherte ein Fünstel von 5000 Kronen, das sind 1000 Kronen, selbst zu tragen hat. Bei Personenschaben dagegen trägt die Gesellschaft den ganzen Schaben allein, und zwar dis zu einer Höhe von 200.000 Kronen, wenn eine Person, aber bis 400.000 Kronen, wenn mehrere Personen geschäbigt sind.

Alle mit der Schabenserhebung verbundenen Roften, Gerichtstoften

usw. trägt die Gesellschaft.

G(4)3

#### Unfere Bienen im Juni.

"Bärs Wetter schmetterling, "ich wollte ins Feld zu scherzen und zu tändeln gehn!" "Und ich", sagte die Biene, "Ging zu der Arbeit gern ins Grüne, wärs Wetter schann Ludwig Sleim.

Das absonderlich warme Märzwetter, das im oberen Inntale zu Dftern icon Schwarme hervorgelodt bat, ift burch ein bofes, launenhaftes Aprilwetter abgelöst worden, das vielen unserer emfigen Immen bas Leben koftete, die Entwidlung der Bolter hemmte und in der Folge einzelnen schwachen Bolkern den hungertod brachte. 3m Mai aber bat ber Bohn vielfach ben Honigflug ausgetrodnet, fobag viele Bolfer ichwach geblieben find. Die gewitterliche Schwüle in ber zweiten Balfte hat erft ben erwunichten Fortidritt gebracht. Ueber Stodermeites rung, Honigauffat, Honigernte und Schwarmbehandlung bitte ich das Aprilheft unferer "Grünen" nochmals durchaulesen. Reinesfalls soll der Stock erweitert werden, solange nicht die letzte Wabe voll beset ift und ben Honigraum zu öffnen, bevor in ber letten Babe bie fuße himmelsspeise glanzt, rate ich nicht. In heißen Tagen ift zur Bermeibung bes untätigen Borliegens bie Berpackung zu entfernen und zu luften, doch fo, daß keine Zugluft entsteht. Sodann bleibt michtig, ben Wabenbau zu erneuern, benn neuer Bau — neues Leben. Und wer genugend neue Waben bat, richte einen Baurahmen ein.

Wo nur Frühtracht vorherrscht, empfiehlt es sich, die Grut einzuschränken. Die Bruteinschränkung kann durch Absperrgitter, Honig-waben oder Einengung des Brutraumes geschehen. Die Absperrgitter aus abgerundeten Holzskächen sind solchen aus Blech vorzuziehen. Die

Einschränkung erfolgt gegen Ende der Haupttracht durch Absperrung der Königin auf 4 bis 5 Waben gegen das Flugloch hin. Die Einsichränkung mittels einer gefüllten Honigwabe ist nicht unbedingt sicher, doch geht die Königin in der Regel nicht über sie hinweg. Der Honigstranz bei Hochwaben hält sie in der Regel auch vom Honigraum fern. Wenn beim Absperren Drohnen hinter das Gitter geraten, empsiehlt es sich, am Boden eine Brücke anzubringen, damit sie zum Flugloch können.

Wer im Frühling den Brutraum mit Halbrähmchen erweitert, oder für Brut= und Honigraum gleiches Maß, hat, kann gelegentlich der Deffnung des Honigraumes durch Umhängen den Brutraum verengen,

was auch bruteinschränkend wirkt.

Preis und Knappheit des Zuders gebieten heuer die Einschrätnisse kung der Schwärme, wenn nicht vortressliche Trachtverhältnisse beren Winterbeständigkeit sichern. Schwache Schwärme sind unbedingt entweder zurückzugeben oder mit anderen schwächen Schwärmen oder schwachen Bölkern zu vereinigen. Junge Königinnen können ausgefangen und zum Ersat unbrauchbarer Königinnen verwendet werden. Andererseits sollten auf jedem Stande ein oder zwei Ersatvölkhen überwintert werden um auftretender Weisellosigkeit des einen oder anderen Bolkes begegnen zu können. Der Zusat von Königinnen ist im Sommer nicht so leicht, wie im Frühling, daher erst einige Stunden nach der Entsweiselung die Ersatkönigin im Weiselkäfig einführen.

Die Bilbung von Runft dwärmen empfiehlt fich auf solchen Ständen, deren Bolter nicht schwärmen wollen und deren Boltszahl aber erhalten bleiben oder mäßig vermehrt werden soll. Voraussehungen

dafür find:

1. Starke Bölker,

2. reichhaltige Tracht ober reichlicher Budervorrat.

Erfolgt bie Bildung von Kunstichwärmen naturgemäß und recht= zeitig, also nicht nach Witte Juni, so sind die Borteile überwiegend, benn das Warten auf den Schwarm entfällt, auch beffen Durchbrennen,

und der Sammelfleiß eines übervölkerten Bolkes wird angeregt.

Die Bildung von Kunstschwärmen kann auf verschiedene Weise erstolgen. Am gebräuchlichsten sind Ableger, Feglinge, Fluglinge und von Korben Trommelschwärme. Das lestungsfähigste Bolt muß die Weisel dazu liesern, sei es, daß dieses auf natürlichem Wege Weiselzellen ansiett ober sei es, daß durch Entweiselung das Anblasen von Wiegen versanlaßt wird. Zu diesem Zwecke sollen zweimal aus dem honigtüchtigsten Volke Waben mit eins dis zweitägigen Larven eingehängt werden. Die angeblasenen Näpschen der ersten Zuchtwabe sind, weil nach dem Urteil ersahrener Bienenzüchter zu haftig hergestellt, zu entsernen. Die nachsolgende Aufzucht soll wertvoller sein. Sobald die Weiselzellen reisen, wird die schönste ausgeschnitten und entweder im Besruchtungskästchen oder unmittelbar in den Kunstschwarm perschult.

Ableger erhalten von einem oder zwei schwarmreifen Stöcken etwa fünf bedeckelte reise Brutwaben mit vielen jungen Bienen, die in den Wabenbock gehängt, bestäubt und gefüttert werden. Hierauf werden die Waben unter Zusetzung einer jungen Königin oder einer reisen Weisels

Digitized by Google

المثن

zelle in den Stock gegeben, abgeschlossen, dunkel gehalten und reichlich gefüttert. Am dritten Tage ift das Flugloch zu öffnen. Im übrigen eng

halten und Baugelegenheit geben.

Feglinge werden am vorteilhaftesten gelegentlich der Honigernte gebildet. Von den Honigwaben der volkreichsten Stöde werden die Bienen, nachdem sie sich volkgesogen haben, in den Schwarmkasten oder Schwarmkord abgesegt und unter Zusetzen einer Königin oder reisen Weiselzelle genau wie ein Nachschwarm behandelt. Also erst den hochzeitlichen Zusammenschluß in der Schwarmtraube unter Darreichung von Futter und dann erst die Ueberstedlung in die entsprechend ausgestattete Beute und Futter bis zum vollständigen Ausbau, besonders bei ungünstigem Trachtemetter.

Ein Flugling entsteht durch Uebertragung der Brutwabe eines schwarmreisen, starken Volkes samt der Königin in einen leeren Stock, der im übrigen ausgestattet wird wie zur Aufnahme eines Vorschwarmes; sodann wird dieser an Stelle des Muttervolkes und das Muttervolk auf die andere Seite des Bienenhauses gestellt. Das Muttervolk muß frische, bestistete Brutwaben, am besten mit ein= bis zweitägigen Larven enthalten, aus denen sich die jungen Bienen, die mehrere Tage im Stocke getränkt werden mussen, eine neue Königin ziehen. Bei Wahlzucht sind nach mehreren Tagen die angesetzen Weiselnäpschen zu entsernen und eine Zuchtwabe beziehungsweise ein Zuchtstreisen aus dem Wahlzuchtvolke einzuhängen. Rascher erholt sich das Muttervolk, wenn ihm eine Königin zugesetzt werden kann.

Bur Bildung eines Erommelschwarmes wird der Mutterlord auf den Kopf gestellt, ein leerer Korb daraufgesetzt und dann werden mit leichten Schlägen an die Wand des Muttersordes die Bienen samt der Königin in den leeren Korb getrieben. Wenn sich nach Ablauf von etwa 10 Minuten die Majestät hinausbegeben hat und ein schwarmsgesangartiges Brausen vernehmbar ist, dann wird der aufgesetzte Kord abgenommen, wie ein Vorschwarm behandelt und das Muttervoll wieder an seinen Platz gestellt. Wird der Erommelschwarm, weil er allenfalls zu schwach sein sollte, an die Stelle des Muttervolles gestellt, erhält er noch alle Flugdienen und in diesem Falle ist das Muttervoll mehrere

Tage zu tränken.

Bei Annahme von Naturschwärmen und Bildung von Kunstschwärmen sollte immer Grundsat bleiben, nur von einheimischen, honigtücht.igen, langlebigen Bölkern zu züchten, damit wir von der Zuckernot unabhängig werden.

Landbautreibende Imtergefährten, vergeßt nicht, Buchweizen und für Futterzwecke Blutklee, Wicken u. dgl. als Nachfrucht anzubauen!

Immenheil!

F. Simon vom Ardetenberge.

#### Kundschau.

Es gibt in der Imkerwelt Leute, die es für ein großes Glud ansehen, wenn ein Schwarm fallt. Solche finden in der Vermehrung ihrer Standvölker Befriedigung und denken auf spätere Zeiten, wo sie

vom neuen Zuwachs fich auch eine Ernte versprechen. Wird ber Schwarm, wenn es ein ordentlicher ift und tein Spatling, richtig verpflegt, so ift Die Spekulation gewiß teine verfehlte, wenn es auch vom abgeschwärmten Muttervolt für biefes Sahr teine Ernte mehr gibt. Andere Imter aber gibts, die seben einen Schwarm febr ungern tommen, betrachten ibn für ein Unglud. Was hat man boch schon alles probiert, um Schwärme zu verhindern! Die Krone ben Schwarmverhinderungsmitteln aufgeset hat aber wohl ein Imter, von dem der "Deutsche Imter aus Bohmen" berichtet, wie folgt: "Bu Beginn ber haupttracht, sobalb ber honig= raum größtenteils gefüllt, bezw. icon Unftalt zum Schwarmen getroffen wird, werben famtliche verbedelte Brutwaben bis auf zwei Stud mit einem Entbedelungsmeffer furzerhand entbedelt." Bas fagt ihr dazu, freundliche Lefer ber "Bienenzeitung", ju diefem Schwarm= verhinderungsmittel? Gin folder "Imter" hat wohl ben Beruf verfehlt und hatte Metger werden sollen!" "Kurzerhand entdedelt" ift gut ge= jagt! Bienenmorber bift bu und fein Imter, tein Bienenguchter! Pfui!

Ein Bereinigungsmittel ober vielmehr Beräucherungsmittel beim Bereinigen gibt der Wiener "Bienenvater" an, das nichts koftet und jeder Imker zu jeder Stunde zur Berfügung hat. Es ist der Bienenkitt (Propolis), womit die Biene die eventuell im Stocke entstandenen Jugen verkittet. Einige Bröseln in der Größe von Hankkörnern, auf einen glimmenden Buchenmoderstreisen gestreut und die beiden, zur Bereinigung gelangenden Völker leicht angeräuchert, bewirkt, daß sich die Bienen ohne Kampf und meistens sosort vereinigen.

Wie man Wachsreinigung vornimmt, teilt Ulrich Baumgartner, Bienenguchter in Schleimbach, Nieberofterreich, im "Bienenvater" mit. "Das aus alten Waben usw. durch Auskochen und Pressen erhaltene Back enthält noch immer viel Verunreinigungen und berechtigt Runft= wabenerzeuger zu einem oft recht bedeutenden Abzug beim Umtausch besselben gegen kunftliche Mittelwande. Bis zu 30 Prozent und mehr werden da in Abzug gebracht. Um nun ganz reine, durch und durch icon lichtgelbe Wachstuchen zu erhalten, wird das unreine Bachs in einem verzinkten Blechgeschirr, in welches man vorher brei Finger boch weiches, am beften Regenwaffer gibt, folange auf ber geschloffenen Berbplatte erwarmt, bis alle Wachsftude geschmolzen find. Der Behalter wird nun vom herd genommen und dem fluffigen Bachs je nach der Menge für 5 bis 10 Kilogramm zirka ein bis zwei Eglöffel voll ver= bunnte Schwefelfaure beigegeben und hierauf in eine bereitgestellte Form gegoffen. Als solche eignet fich am besten ein aus hartem holz erzeugtes Shaff, welches man vor dem Eingießen des Wachses mit heißem Waffer füllt, einige Zeit stehen läßt und aut dichtet. Das leere Schaff wird bann am besten in eine Rifte gestellt, mit bem mit Somefelfaure behandelten Bachs gefüllt, mit einem holzbedel abgeschloffen und zwei bis brei Tage warm verpact ruben gelaffen. Nach biefer Zeit ift bas Wachs erhartet und faut beim Umfturgen des Behalters als Ruchen ohne Mube, rein und nicht riffig, heraus. Sämtlicher Somus fest fich bei biefer Brogebur ju Boben und fann leicht mittels eines fantigen Stud holges vom Ruchen abgestreift werben. Borteile dieser Behandlungsweise find:

erstens, daß der Wabenfabrikant nichts in Abzug bringen kann, zweitens werden die im Wachs besindlichen Krankheitskeime eher vertilgt. Ich glaube kaum, daß die aus so behandeltem Wachs erzeugten Waben schlechter sind als andere, da das Verfahren auch Kunstwabenerzeuger anwenden, um reine und lichte Mittelwände zu erhalten. Nach kurzer Zeit verstüchtet sich der Schwefelsäuregeruch und tritt der angenehme Wachsgeruch wieder hervor.

Im "Plauderstübchen" beantwortet die "Bayerische Bienenzeitung" bie Frage: "Warum fällt beim Anfanger Die Bonigernte oft mager aus?" Statt bas Flugloch und ben Flug ber Bienen zu beobachten, migbraucht ber Anfanger nur zu häufig bie Beweglichkeit bes Babenbaues und sucht fich burch herausnahme ber Waben vom Zuftande feiner Bolter zu überzeugen. Abgesehen von ber Störung und ber damit verbundenen Aufregung ber Bienen, von ber Bertublung ber Brut und bem Verlufte an Stockwarme überhaupt, bringt eine folche Untersuchung auch eine Schmälerung der Honigerträgnisse. fallen die Bienen, wenn' man ihre Wohnung öffnet, sofort über ihre Honigvorrate ber und suchen moglichft viel bavon in ihrer Honigblase zu bergen. Wohl wird ber größte Teil später aufgespeichert, wenn sich bas Bienenvolt in feiner Behaufung wieber ficher fuhlt, aber ansehnliche Mengen werden dabei auch verzehrt. Der Leiter ber Beobachtungsftelle Ludwigshafen, Sauptlehrer Munch, hat, wie er in ber Pfalzer Bienenzeitung berichtet, bei seinem Bagvolte im vergangenen Sommer festge= ftellt, wie groß der Berluft ift. Er hing zweimal die Waben bes Brut- und bes honigraums in ben Wabentrager. Das erfte Mal betrug am Abende die Abnahme 260 Gramm, das zweite Mal 240 Gramm. Weit größer ift natürlich ber Verluft an Trachttagen. Un solchen tommt zur Minderung der Vorräte auch der burch die Unterbrechung des Fluges bervorgerufene Ausfall am Sammelergebnis. Diefer ift natürlich um so größer, je ergiebiger die Tracht ift und lagt fich leicht feststellen, wenn man zwei gleiche Bolter am Morgen und am Abend wiegt, eines davon "behandelt" und das andere in Rube läkt.

Der "Allerweltsbienenstod" hat nun auch das Licht der Welt erblickt, und just die April-Nummer der "Jl. D. Bztg." hat Gnade gestunden, seine langwierige Schilderung der staunenden Imkerwelt zur Kenntsnis zu bringen. Herr Junginger, Stuttgart, beschreibt ihn der Länge und Breite nach und schließt mit den Worten: "Wenn er erst einmal an vielen Orten in Sebrauch ist, wird es sich bald zeigen, daß er nicht nur ein Kasten für die ganze Welt, für warme und kalte Gegenden, sürs Gebirge und sür die Ebene, für reichere und magere, für stühe und späte Trachten, sondern in der Tat auch die rechte Honigbeute und der reine Zauberkasten ist." — Jung-Klaus lächelte leise und nahm sich eine Brise.

Im Bienenstod-Erfinden sind die Deutschen schon wirklich Meister, wie sich in dem Inseratenteil ber deutschen Bienenzeitungen erseben läßt.

Adolf hammerle, Wenns.

95

| (Cirol.)          |
|-------------------|
| 1921.             |
| <b>用är3/角pril</b> |
| Monate ]          |
| r die             |
| e über            |
| tationsberight    |
| Station           |

|              | ,        | hia                     | ß        | 83         | 23           | 1       | 14       | 27         | 21         |     |    |   |    |    |            |  |
|--------------|----------|-------------------------|----------|------------|--------------|---------|----------|------------|------------|-----|----|---|----|----|------------|--|
|              | à.       | two 8                   |          | 133        | 13           | _       | 17       | 12         | 91         |     |    |   |    |    |            |  |
| 富            | ğ.       | deta -                  |          | 4 14       | 15           | - !     | 00       | 14         | 18         |     |    |   |    |    |            |  |
| Lage         | <b>5</b> |                         | 0        | 4          | က            |         | 9        | 10         | က          |     |    |   |    |    |            |  |
|              | 93       | up                      | <b>9</b> | 2          | က            | 1       | ъĊ       | œ          | <b>ෆ</b> , |     |    |   |    |    |            |  |
|              | u        | sese                    | ß        | 2          | 6            | I       | 4        | 9          | 10         |     |    |   |    |    |            |  |
|              | 8018     | ulŦŝ                    |          | 19         | ı            | ı       | 20       | ,20        | 83         |     |    |   |    |    |            |  |
| ləti         | imetı    | บ <b>นด</b> ุ           | Œ        | 5.5        | 9.2          | 1       | 2.9      | 3.8        | 10.1       |     |    |   |    |    |            |  |
|              | əflфð    | ià                      |          | - 16       | င္ပ          | 1.      | 17       | 19         | 22         |     |    |   |    |    |            |  |
|              | offic    | E                       |          | 3          | -2           | I       | က        | -10        | 7          | _   |    |   |    |    |            |  |
| j.           | mum      |                         |          | 19         | 35           | ı       | 31       | 88         | 41         |     |    |   |    |    |            |  |
| metur        | Maximum  | Monatshälfte            | Shälfte  | Shälfte    | 3haifte      | 3haifte | Shälfte  | Bhälfte    | 23         | -15 | 45 | I | 17 | 14 | , <b>œ</b> |  |
| Temperatur   | Minimum  |                         | #i       | 169        | 247          | . 1     | 172      | 166        | 280        |     |    |   |    |    |            |  |
|              | Mini     | <u>ح</u> ر              | οί       | 153        | 247          | I       | 203      | 177        | 303        | _   |    |   |    |    |            |  |
|              |          | шо                      |          | 10         | 14           | 1       | Ί        | 10         | 1          |     |    |   |    |    |            |  |
|              | Bun      | offe<br>ileifti<br>g ni | gaß      | 200        | 008          | 1       | .        | 400        | ı          |     |    |   |    |    |            |  |
| Bolles       | 11       | noja                    | 8        | 200        | 3050         | 1       | 200      | -270       | 1          |     |    |   |    |    |            |  |
| Leistung des | thme     |                         | 1.       | 100        | 2250         | ı       | 200      | 820        | ļ          |     |    |   |    |    |            |  |
| Seiftu       | Abnahme  | hälfte                  | 2.       | 300        | 1000         | ı       | 200      | 320        | l          |     |    |   |    |    |            |  |
|              | Zunahme  | Monatshälfte            | 1.       | 006        | 2300         | l       | 98       | 98         | ı          |     |    |   |    |    |            |  |
|              | Sum.     |                         | 2.       | ١          | 1700         | ı       | ı        | I          | ı          |     |    |   |    |    |            |  |
| .rae         | if. b.   | эģ                      | ià       | 1179       | 99           | 632     | 993      | 992        | <u>0</u>   | _   |    |   |    |    |            |  |
|              | • Drt    |                         |          | Längenfeld | Martinsbühel | Telf8*) | Neuflift | Heiterwang | 3mfr**)    |     |    |   |    |    |            |  |

Bericht. Längenfeld: Die heurige Frühlabrs-Witterung kommt der vorjährigen solf gleich, was in dieser Periode nichts zu wünschen bei bie Entwissellung der Bienenvölker einen sehr günstigen Einstluß nimmt. Es wied der ganze Wabendau von vorm bis dinten mit Etern bestisste, auch wird vole Jenenvölker einen schlen von Ersta und Salen und Salen der Brut gesammelt, was bei uns und diese Beit eine außerste Seltenheit ist. Leider beginnt die zweite Salfte April mit dem Gegenkelt. Wird die gesammelt, was bei uns anhalten, so wird die Folgen zeitigen.
Mortivedens kanne Folgen zeitigen.
Antivedens kanne kanne bie Veren nicht zurückzuhalten und kannen im Schnee massen. Aus deben. Auf den starken Frost din stie die Eracht vorber Eracht vorbei der Wirfel geschleubert. Honigräume fast dertenhoft ums Leben. Auf den flarken Frost din ist delken. Der Echhen Lebenkend um 18. Und 17. April hatte Eelfs vollkommen verschont. Haus Zeitse Arahnenschlacht in 8 Bölten.

\*) Beobachter in Innsbrud. — \*\*) Wagevolf ist weisellos geworden und muß erft restauriert werden.

Imst: Bolksreiche Stöcke haben bereits gebeckelten Honig. Um 10. April war bie Tracht am besten. Manche Bölker werden schwach bleiben, da wenig Platz für Brut ist, so reichlich slieft der Honig. Erika ist besonders schön, auch blühen bereits Birnen und Schlehen, heuer mags einmal. Wenns mag, honigen die Zaunpfähle. Nur so weiter. Aber leider schweit es heute. (Imkerkummer.) heiterwang: Mitte März verschwand bie Eisdede auf den Feldern. Ausnahmssweise schweise kennstitet den Stug der Riemen.

weise schönes Wetter begunftigte ben Flug der Bienen. So schöne Tage find in unserer Gegend um diese Beit eine Seltenheit. Die herrliche Witterung hielt eine kleine Unterbrechung um Oftern und von 5. bis 9. April, beibesmal Schneefälle bis 14. April an, die Bienen flogen wie zur Zeit bester Tracht. Höchste Tagesleistung 400 Gramm, Durchschnitt 150—250 Gramm. Die Brutstäden wachsen ganz bedeustend. Wenn nur nicht ein Rückschlag kommt. Seit zwei Tagen schneit und weht es wie mitten im Winter und es hat den Anschein, als wenn es nicht so bald schön werden wollte. Die Schneedece erreicht schon bald 20 Zentimeter. Die armen Bienen.

Tracht im März. Haupttracht: Heidefraut, Hasel und Erle. Nebentracht:

Leberblumchen und Seigelbaft.

Tracht im April. Haupttracht: Heibekraut und Weiden. Nebentracht: Seidelbaft, Huflattig, Leberblümchen, Buschwindröschen, Frühlingssafran und Reftwurz

Futterverbrauch im Winter. Sämtliche Stöcke wurden mit 8-9 Kilogramm Futter eingewintert. Die Auffütterung war anfangs September beendet. Um 15. Dezember wurden die Bölser in eine Kammer übertragen und blieben dort bis 1. April. In dem Bienenstübert herrschte eine Temperatur von — 5° bis +5° C. Die durchschnittlichen Vorräte sind jest noch 3 Kilogramm. Also Verbrauch von September bis April 5 bis 6 Kilogramm. Mithin reicht ein Futtervorrat bon 9 Kilogramm bis Mitte Mai, wenn die Bienen in einem nicht zu kalten Raume überwintert werden und vollständige Ruhe haben. Sonne und Wind können in meiner Rammer ben Bienen nichts anhaben.

Die herren Beobachter werden höflichst ersucht, im Laufe des heurigen Sommers die in ihrer Gegend jeweiligen Trachtoflanzen in den Monatsberichten anzuführen und zwar wie von herrn hans Schedle, Schulleiter (heiterwang), im obigen Berichte angeführt, ersichtlich von halb zu halb Monat. Imtergruß!

#### S(\*)

#### Allgemeiner Bituationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Vorarlberg). April/Mai 1921.

Der Witterungsrückschlag ab 15. April hatte sich durch einen fühlbaren Still-und Anfang Mai verschiedene Ortsschwärme kelen, tann diese Zeit noch nicht als Beginn der Schwarmperiode bezeichnet werden, da folche Schwärme durchgehends Singerschwärme sein dürften. Die eigentliche Schwarmzeit dürfte heuer sonach Ende Mai beginnen.

Tropdem eine reichliche Blütentracht an Stein- und Kernobst, Löwenzahn usw. war, konnte sie nicht voll ausgenützt werden, und zwar der rauben Witterung wegen. Im April gab es noch keine namhasten Zunahmen. Einige Stationen verzeichnen im Mai schon ansehnliche Bruttozunahmen.

Die nordwärts gelegenen Orte treten früher als die übrigen Ortschaften Borarlbergs in Hochtracht. Langen schreibt am 8. Mai: Gute Tracht aus Heidelbeeren. Obst, Wiesenblumen und Bergahorn. — Hohenweiler: Ab 6. Mai Tracht von Traubenfirsche. — Hittisau: Ab 7. Mai Löwenzahntracht, Apfelbaumblüte. — Lohorn: Im April; die Bienen hatten fehr wenig Ausflüge, mußten gefüttert werden, um fie por Hungertod zu retten. 5. Mai: Wagevoll sehr gut entwidelt. 6. Mai: Birnbaum, Löwenzahn, Ahorn in voller Blüte, Apfelbaum beginnt zu blühen. — Dagegen berichtet Altenftadt: 11. Mai: Löwenzahn zu Ende; leider war diese Tracht verhältnismäßig gering. Wagevoll berzeit schwach.

Digitized by Google

| 1                   | 0          | Unia          | 5          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 24              | 30              | 4                 | 16                   | 16                      | 30                     | 18                      | 30              | 24                   | 30                        | 30                      | 14            | 1                   |  |
|---------------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--|
| =                   | +          | 1 8           | นทธิ       |                                       | 15              | 20              | 14                | 13                   | 14                      | 14                     | 18                      | 15              | 13                   | 26                        | 16                      | 19            | 1                   |  |
| Tage mit            | Sonnen.    | abem          | 1/2        |                                       | 9               | -               | හ                 | 11                   | 00                      | 6                      | œ                       | 2               | 1                    | 0.1                       | 9                       | 4             | .                   |  |
| age                 | 8          |               | 0          |                                       | 6               | 6               | 13                | 2                    | $\infty$                | -                      | 4                       | $\infty$        | 10                   | c <sub>1</sub>            | œ                       | 1             | 1                   |  |
| ध्य                 | . 93       | utpo          | 9          |                                       | 9               | 9               | 9                 | 20                   | 00                      | 4                      | 4                       | $\infty$        | 4                    | 10                        | 6                       | 01            | -                   |  |
|                     | u          | teget         | G          |                                       | 2               | 9               | 9                 | 12                   | œ                       | Ξ                      | 13                      | 00              | 6                    | -                         | 10                      | 1             | 1                   |  |
| ə                   | grigi      | ngL           |            |                                       | 20              | 20              | 30                | 26                   | 19                      | 27                     | 28                      | 24              | 21                   | 23                        | 23                      | 23            | 1                   |  |
| 1944                | mst        | puo           | Œ          |                                       | 54              | 9               | 1                 | 1                    | 9                       | 93                     | 9 6                     | 67              | 1                    | 6 9                       | 7 2                     | 6 1           | 1                   |  |
|                     | mnm        |               | 1.         |                                       | 12              | က               | 1                 | 1-1                  | 1                       | -                      | - 16                    | -2              | 1                    | - 4                       | 4                       | - 3           | 1                   |  |
| ratur               | Minimum    | Monatshälfte  | 23         |                                       | -2              | -1              | 1                 | - 5                  | _                       | -2                     | - 24                    | 1               | 1                    | 4                         | 4-                      | - 4           | 1                   |  |
| Temperatur          | Maximum    | Mona          | , T        |                                       | 22              | 21              | 22                | 50                   | 16                      | 24                     | 256                     | 22              | 22                   | 55                        | 22                      | 21            |                     |  |
|                     | Mar        |               | 63.        |                                       | 16              | 14              | 14                | 13                   | 00                      | 18                     | 18                      | İ               | 13                   | 11                        | 15                      | 15            | 1                   |  |
|                     |            | mv            |            |                                       | 1/5.            | 8/5.            | 13/5.             | 12/5.                | $11/\tilde{5}$ .        | 12/5.                  |                         | 7/5.            | 8/2.                 | 12/5.                     | 13/5.                   | 12/5.         | 15/5.               |  |
| 953                 | bu1<br>≈vZ | eifte<br>g ni | <b>898</b> |                                       | 100             | 250             | 300               | 300                  | 900                     | 160                    | 150                     | 1200            | 2000                 | 1670                      | 1100                    | 200           | 1000                |  |
| Bolfe               | 11         | uvjə          | в          | -                                     | 1               | 1               | 1                 | 1                    | 3950                    | 470                    | 350                     | 7100            | 9400                 | 9360                      | 1300                    | 1             | 3950                |  |
| l des               | Abnahme    |               | 1.         |                                       | 2050            | 650             | 1250              | 720                  | 400                     | 150                    | 200                     | 800             | 0009                 | 1250                      | 2600                    | 900           | 550                 |  |
| Leiftung des Bolfes | Uhn        | shälfte       | 2,         |                                       | 1450            | 850             | 2000              | 1340                 | 1500                    | 400                    | 200                     | 800             | 1500                 | 1300                      | 2600                    | 300           | 1                   |  |
| 22                  | Zunahme    | Monatshälfte  | 1.         |                                       | 250             | 1050            | 1150              | 1320                 | 2800                    | 930                    | 850                     | 8150            | 16000                | 11890                     | 6450                    | 009           | 4500                |  |
|                     | 3nn        |               | 2.         |                                       | I               | 1               | 1                 | 130                  | 1                       | 06                     | 200                     | 550             | 006                  | 120                       | 20                      | 1             | 1                   |  |
| Ortsverein, bezw.   | Gtation:   | Höhe über dem | Meere:     |                                       | 23. Braz, 706 m | Dalaas, 933.5 m | Damille, 1400 m . | 2. Dornbirn, 435 m . | Fichenberg (Loh.) 800 m | Feldfirch (Altenfladt) | Feldfirch (Tifis) 459 m | Hittisau, 792 m | Hohenveiser, 510 m . | DN. Langen b. Breg. 900 m | MB. Marul (Raggal) 1016 | Wolfurt 435 m | Ии, Вгедзеги. 800 m |  |
| 1                   |            |               |            |                                       | 33              | W.B.B.          | 38.               | æ;                   | M.                      | S.                     | <u>e</u>                | W.              | 33                   | DN.                       | M.                      |               | <u>e</u>            |  |

#### Aufgerferner Bienengucht.

Sehr gut hatten sico Die Bienen im Monate Marz entwidelt. Die Erita blubte wunderschon und lieferte Honig und Bollen, an vielen günstig gelegenen Orten standen die Stöcke schwarmreif. Mit 6. April trat aber ein sehr übler Umschlag der Witterung ein. Die Frühlingswarme wich einer Wintertalte, in beren Gefolge Schnee und Gis bie Fluren bedeckten. Der April entwickelte fich zu einem Wintermonat, bessen Kälte bis jest anhält und kalte Nächte mit Frost und Tage mit sehr niederen Temperaturen bringt. Die Bienen reagierten barauf burch Berauswerfen ber Brut und Ginftellen bes Brutgefcaftes. Die wieberholten Schneefälle und die kalten Winde waren der Tod vieler Bienen, die zum Wasserholen oder geblenbet durch ben Schnee sich in das Freie Bei vielen Boltern macht fich bereits Futtermangel bemerkbar und wenn nicht alle Vorsicht burch rechtzeitige Fütterung angewendet wird, so verhungern dieselben jest noch am Beginne der Bolltrachtzeit. Die Saifon ift heuer wieder grundlich verpfuscht. Die Bolter tommen zu schwach zur Volltracht und konnen bieselbe, auch wenn fie gut werden sollte, nicht genügend ausbeuten. Der Monat April, der die Arbeiter für die Haupttracht liefern soll, hat versagt. Mlois Bauer.

6363

#### Ein Beitrag ju den Bienenhaussprüchen.

Gelegentlich einer Uebung ber Telephon-Abt. tam ich während der Kriegsjahre auch in der Umgebung von Wels in Ob.-Oest. nach der Einöde Rumpl in Ebtholz bei Talheim. Als Bienenliebhaber siel mir gleich das dortige schmucke Bienenhaus von Franz und Johann himmelfreundpointner in die Augen. Unter dem grünen Blätterdache des Obstgartens lugte es in hellgrauem Kleide, mit bunten Blumen und Sprüchen bemalt, freundlich einladend hervor. An diesem Bienenhause war unter anderm zu lesen:

Die Honigbiene in ihrem Reich, Ift bie Meifterin zugleich.

Ferner: In jedem Bienenstande wohnen Auch die sogenannten Drohnen, Die ein Schmaroherleben führen Und mit Faulenzen viel Zeit verlieren, Doch bald erfolgt die Drohnenschlacht, Wo das Bienlein sie verjagt. In jedem Staate sollte auch Sich einburgern solcher Brauch. Hinaus Faulenzer oder wie mans nennt,

Arbeite, fammle, vermehre!

A. H.

#### Meine Bienen=Auswinterung.

Eine wahre Begebenheit von J. Rochenthaler.

19. März 1921 und wunderschönes, warmes Wetter. Heute, benk ich mir, mußt du beine Bienen auslassen; und richtig, mittags gegen halb 12 Uhr keuche ich mit sugen Lasten über die Rellerstiege herauf, bem Bienenstande zu. Die Fluglöcher hatte ich mit Bolgchen berrammelt, damit mir ja keines der Tierchen auskomme und mich bei meiner wichtigen Arbeit ftore. Den letten Stod, Würfelftod natürlich, hatte ich eben am Stande aufgestellt, die Trankgelegenheit in Stand gesett und die Fluglocher geöffnet. Aus einer Entfernung von etwa 4 Meter schaute ich ben Viehern vergnügt zu und freute mich ihres Wohlbehagens. Da erblickte mich meine Nachbarin, welche 15 Meter von meinem Stande entfernt weiße Wasche, Tischbeden, Sadtüchel, Vorhänge, Unterrode, Windeln usw. zum Trodnen aufhängen wollte und ruft mir über den Zaun zu: "Guten Nachmittag, herr Rochenthaler, find Sie heut gar einmal ba beroben ?" "Ja", sagte ich, "jest komme ich wieder öfter da herauf. Sie sind heute schon fleißig gewesen, sehe ich; Sie haben ja schon Wasche aufgehangt, wie bei einem Großbauern!" "Ja wissen's, Herr Rochenthaler, daran ist halt auch bas gute Wetter bie Schuld; es find immer so viele schöne Sage und nachher tu ich lieber im Jahr ein paarmal etwas mehreres waschen, bann erspar ich mir die große Wasche; und nacher, wissen's schon, wenn mehr Kinder im Haus sind, braucht man halt auch a bigl Sonne zum bleichen, Sie verstehen schon!"

"Ja, ja, es ist wahr, Sie sind halt eine praktische Hausfrau!"

"Ja von dem will i nit reden, aber wir hab'n halt amol a Republik und da muß man anders tun, als in der Monarchie!" Ueber diese lette Aeußerung mußte ich unwillkürlich lachen, denn sie hatte gerade vorher ihrem Gemahl ihre Hausrepublik angekündigt.

"Warum lachen's benn?"

"Weil die Frauen für ihre Hausrepublik denn Mann zum Präsidenten gewählt haben, ihn aber oft nicht als solchen anerkennen wollen."

"Sie, Herr Rochenthaler, tun Sie mich nit aufziehen, das leid i nit; ziehen's Ihre Sacuhr auf, aber mich lassen's in Ruh. Und wissen's, damit Sie's gleich wissen, wenn Ihre Vienen meine Wäsche schmutzig machen, nachwaschen mussen Sie mir's lassen, wissen's!"

"Meine Bienen, ach die tun Ihrer Wasche gang gewiß nichts.

Was sollten fie benn tun?"

"Ja wisen's, voriges Jahr Ende März bin ich bei meiner Schwester auf Besuch gewesen. Da hab ich auch Wäsche aufgehängt, wie da jetzt, wisen's. Wie ich aber die Wäsche wegnehmen will, hab ich gemeint, es trisst mich der Schlag. Wissen's die ganze Wäsche war voll gelber Flecken. Ich lauf gleich zur Zilli, meiner Schwester, der Wirtin, wissen's, und zeig ihr die Wäsche. O du Patsch, hat sie glagt, hast denn du noch nicht gewußt, daß man in der Nähe des Bienenstandes an dem Sage, wo die Bienen das erstemal ausstliegen, keine Wäsche aushängen dars? Da wird die ganze Wäsche voll gelber

Rleden. Mein Gott, mein Gott, jo wird es mir heute wieber geben mit meiner Wasche, die ich so sauber gewaschen habe?" Tranen fielen in's junge Gras.

"Aperlappa! Meine Bienen tun Ihrer Wasche, schon gang gewiß nichts. Meine Bienen find beut iche Bienen. In Ihrer Beimat hat man wahrscheinlich welsche Bienen gehabt und die, ja das glaube ich icon, daß auch bie einen friedlichen Menschen seggieren mollen."

"Ja, Sie haben allweil recht, aber die Wasche muffen Sie mir waschen lassen, wissen's."

"Ja, ja, mit Moschusseife sogar" und fort war fie, die Furie. Gegen die Ruffen tampfen, ich habs probiert, es ist bitter, aber gegen ein Weib fampfen ist noch bitterer.

Die Behauptung ber Frau, die Bienen machen in die weiße Wasche gelbe Fleden, bat mich boch recht nachbenten gemacht. Ich grubelte bin und ber, um die Urfache biefer Meuferung gu finden, ich betrachte ihre Wasche, finde aber keinen einzigen gelben Rled. Fünfbis sechsmal an diesem Sage laufe ich zur Wasche hinauf um nachzuseben, ob nicht icon gelbe Rleden an berfelben find; nichts zu finden. Da komme ich auf ben richtigen Gebanken:

Tatsächlich werden die Bienen in diesem Wetterwinkel, wo die Frau auf Besuch war, gelegentlich bes Reinigungsausfluges bie Wasche verunreinigt haben. Möglicherweise ist aber bort weit und breit vom Bienenstande fein Wasser für die Tiere zu finden und da benützen fie halt auch die Gelegenheit und jaugen aus ber Wasche bas Waffer, laffen aber dabei ihren Rot fallen und dadurch wird die Wasche gelb.

So, bu alte Bechel, bente ich mir, tomm mir nur, ich werbe für meine Bienen ichon eine Verteidigungsrebe halten, mich friegst bu nicht auch unter beinen Pantoffel.

Bumm - flirr - fling - fling! Ich drehe mich erschroden um - bie Zugluft hatte bas Rüchenfenster meiner praktischen Nachbarin zugeschlagen und zerbrochen.

Noch hatten die letten Scherben nicht verklungen, als über ben armen, ben Nachmittagkaffee suchenben' Pantoffel - na, Sausvater ein Hagelwetter hereinbrach, wie die Natur keines zu bringen imstande ift. "Du ausgehöhlter Rurbis, du hartgekochter Steinesel, hatteft nicht zuerst die Saustur und die Estrichtur zumachen können, bevor du in die Ruchl gehft, damit es nit so zieht! Na, hab i an dummen Grieggram! Ich tann ben Berrgott nit verftehn, daß er zuerst ben Abam hat ericaffen muffen und nicht bie Eva! Der Saustenn ichlagt mir die Fensterscheiben ein, der andere da brunten richtet mir meine "Wasche mit seinen Sauviehern zugrund, aber bas sag i bir: bas Einglasen muß von deinem Sabakgelb gezahlt werben."

Ein tiefes Gemurmel — ein Rrach — und ein Geschnatter wie Maschinengewehrseuer bringt mich zur Vermutung, daß der haußherr die Ruche berlaffen und die Ture zugeschlagen hat und die bom Berrgott gurudgesette Eva noch am Sparberbe weiterwettert.

Pfiati, wenn die jest tommt, bent ich mir und fast in demselben Momente ftieben die gennen auseinander und die Schredliche fteht vor mir. "Ja Berr Rochenthaler, tun Sie ihre Sauvieher huten?"

"Was, Sauvieher; Sie das sagen Sie mir noch einmal, dann klage ich Sie wegen Chrenbeleidigung."

"Was, Sie G'scheithannes, weil i das Glump da Saubiche: heiße?

Wissen's, lassen's Ihnen nit auslachen!"

"Sie haben mich als Hirten dieser unschuldigen Tiere bezeichnet, und die Tiere heißen Sie Sauvieher, also bin ich nach Ihrer Aussage ein Sauhirt! Uebermorgen reiche ich die Klage ein! Guten Tag!"

"Ja und ich komm dann mit der Gegenklage. Schauen Sie nur meine Wäsche an, das Tischtuch dort; Heiliger Tappnachi! Voller

Flecken!"

Ja, bitte schauen Sie das Tischtuch nur besser an; das find Rostfleden und Brandsleden. Die ersteren sind entstanden, weil Ihr Herr Gemahl vor dem Essen immer Messer und Gabel am Tischtuch puzen muß und die zweiten haben Sie selbst mit Ihrem Kohlenbügeleisen gemacht, da sind immer Funken aus dem Bügeleisen gesprizt und haben das Tuch angebrannt. Also da ist nichts mit den Bienen."

"Ja, Sie werden recht haben!"

"Ja, ich habe recht, und nicht: ich werde recht haben. Meine und meiner Nachbarn Bienen werden nie von Ihrer Wäsche Wasser saugen, denn die tropfnet noch von Lauge und Chlorkalklösung und übrigens haben die Bienen dort ihre tadellose Tränke."

"Sie, meine Wäsche ist sauber, wissen 8!"

"Ich sage ja nicht, daß sie bredig ist. Schreiben Sie nur Ihrer Schwester, sie soll in der Nähe des Vienenstandes eine Tränkege-legenheit für die durstleidenden Siere errichten lassen und soll ihre Wäsche nicht gerade zu dieser Stunde aushängen lassen, wenn die Vienen ihren Reinigungsausssug halten, dann hat sie vor dem Gelb-werden der Wäsche Ruhe."

"Ja, da könnten Sie recht haben!"

"Ja ich habe recht; guten Sag!"

Seit 30 Jahren gehe ich mit Weibern um, und heute, ben 19. März 1921, ist es das erstemal, daß ich über eine ben Sieg davon trage.

**≈** 

#### Borarlberger Imkerbund.

Schon des Oeftern wurde an diese Stelle des Umstandes erwähnt, daß sich der Kasseverkehr des Imkerbundes durch die Postsparkasse abzuwickeln habe, und wurde den Zweigvereinen die Ansorderung von Erlagscheinen empsohlen. Tatsächlich wurden letztere in Menge an die Vereine abgegeben. Dennoch können einzelne Vereine den nunmehr kostspieligen Geldverkehr mittelst Postanweisung nicht entsbehren. Um aber dem heute mehr denn je nötigen Sparsinn in allem Ausdruck zu geben, erklärt der Bundeskasser im beiderseitigen Interesse der Vereine, künstighin die Annahme jeder Postanweisung zu verweigern. Die Erlagscheine sind also nicht für hinterlistige Zwecke bestimmt!

#### Bersammlungsberichte.

Borarlberger Situngsbeschluß vom 7. Mai. 1. Die Zuderarbeiten für 1920/21 wurden, als beendet erklärt und der sich ergebende Ueberschuß der Bereinsfasse überwiesen. 2. Mehrere Bereinsbesuche und Kurse wurden genehmigt. 8. Fribolin. Krainz, Lehrer in Köthis, besucht den Hauptturs in Wien. 4. Ein Königinzuchtturszund ein Trachtausschuß wurde gewählt. (Dieser Ausschuß hält am 22. d. M. seine eiste Stund ab.) 5. Ein Antrag des Obmannes wurde dem Königinzuchtausschußußubrüberwiesen.

Lienz und Umgebung, Sauptversammlung. Um 4. Mai 1921 bielt der hiefige Bienenzuchterzweigverein seine biesjährige hauptversammlung ab. Beginn 10 Uhr vormittags, Ende 2 Uhr nachmittags. Anwesend 45 Mitglieder. Obmann Inspettor Breschern begrüßte herzlichst alle erschienenen Justerlameraden und gab den Rechenschaftsund Tätigleitsbericht. Allgemein anerkannt wurde die rege Tätigkeit des Bereinsausschusses, insbesonders die des Obmannes. Die Zuckerfrage wurde im verflossenen Vereinsjahre überaus günstig gelöst und wurde dafür dem Obmanne der wärmste Dank ausgesprochen. Die Statistik ergab, daß 84 Mitglieder 1222 Völker einwinterten, hievon verhungerten 300 Bölfer. Der Mitgliederstand beträgt 97, der Bermögensstand rund 5000 K. Im verflossenen Bereinsjahre wurden 4 Bersammlungen mit Vorträgen und 3 Ausschubsikungen abgehalten. Die Auftlärung der Bereinsleitung über Trachtverbesserung ging dahm, daß unferm Zweigvereine allerdings mit Ratschlägen geholfen wird, jedoch Samen nirgends beschafft werden kann und im letteren Falle auch unsere Zentralen versagen. Bom vorhandenen Barftande wurde beschlossen, für den Berein einen Dampfwachsschmelzer anzuschaffen. Imterkamerad Lindsberger als seinerzeitiger Gründer des Zweigvereines und Altobmann Brugger wurden einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Wit Bedauern wurde festgestellt, daß herr Alsonsus dis heute noch nicht eintraf, um den bereits seit langer Zeit angekündigten Lichtbildervortrag zu halten. Scheinbar bleibt es auch in diesem Falle nur bei Bersprechungen. Obmann Breschern hielt außerbem einen aufflärenden Bortrag über bas Grundgeset der Brut und Boltsentwickung nach Gerftung, wosür sämtliche Imkerkameraden demselben großen Dank sagen. Möge Obmann Preschern weiter fortsahren, derart rührig zu sein, die Zukunst wird die Ersolge seiner Tätigkeit zeigen, denn er ist anserkamt der Mann, der uns Lienzer Imker zu einer idealen und rationellen Bienenzucht führen wird. Imkerheil allen Imkerkameraden und unserem Obmanne!

An alle Mitglieder des Bienenzüchter-Zweigvereines sür Zendach und

An alle Mitglieber des Bienenzüchter-Zweigvereines für Jenbach und Umgebung. Am 26. Juni 1921 hält um 12 Uhr mittags der obgenannte Berein seine diesjährige Frühjahrsversammlung in der landwirtschaftlichen Landesamstalt in Rotholz mit folgender Tagesordnung ab: 1. Verlesung des vorjährigen Protokolles und Rechenschaftsberichtes. 2. Neuwahl des Ausschusses. 3. Anmeldung der Bienenvolkszahl und Juderbestellung. 4. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Einzahlung derselben. 5. Vortrag des herrn Wanderlehrers Schweinester. 6. Allfälliges. Eine andere Einsahung erfolgt nicht mehr, darum Achtung, nicht vergessen, recht zahlreich erscheinen.

Bienenzüchterverein Kufstein. Säumige Mitglieder werden ersucht, den fälligen Bereins und Zeitungsbeitrag ehestens an den Bereinskassier Anton Feller in Kufstein einzubringen, widrigenfalls sie als ausgetreten betrachtet werden. Sbenso werden Mitglieder, welche zur Bersammlung am 26. Juni 1921, 1 Uhr mittags, wecks Bestellung von Futterzuder für den Herbst nicht erschien oder keine diesbezigliche genaue Anmeldung einbringen (beim Obmann), von der Beteilung mit Futterzuder ausgeschlossen. Indem unsere Bereinskasse feine diespropen Barmittel besitzt, wird jedes Mitglied gebeten, eine Anzahlung zu leisten. Egger Anton, Obmann.

Der Bienenzuchtzweigverein St. Johann und Umgebung hielt am 16. Mai im Gasthofe Oberachner seine diesjährige Hauptversammlung ab. herr Obmann Mettler begrüßte die anwesenden Mitglieder. Ohmann teilte mit, daß als Wandersehrer herr Schweinester aus Telfs wegen schlechter Zugsverdindung nicht erscheinen könnke. Kassier Oberachner erteilt den Kassebericht; als Gesamtmitgliedsbeitrag beantragt man 30 Kronen. herr Schweiger-Wasdring ersucht um Aufschluß über Gründung eines selbständigen Vereines. herr hirzinger erteilt Aufschluß betreffs der Juderfrage. Als Schriftsührer wurde gemählt Andra Obermoser. Fragekasten handelt über Vorraum, kalte und warme Einwinterung. Anwesend waren 21 Mitglieder. Anwesend waren 21 Mitglieder.

**~~** 

#### Berschiedenes (aus Borarlberg).

Lösemittel bei Babenpressen. Mis Lösemittel zum Babenpressen ift getochte, start mit Basser verdunnte Milch weitaus am besten; von anderen Lösemitteln hat sich teines so gut bewährt. (Fischer.)

Gie Schwarm "Jahresbericht aus Doren" hat sich in ber Mappe, bes Bundesobmannes fein säuberlich verstedt, so daß er nicht in der Grünen erschien. Dem hübschen Bericht ist folgendes nachträglich zu entnehmen: "Es wird angeregt, interessante Beobachtungen auf den einzelnen Bienenständen zur Kenntnis der Imtersollegen zu bringen und in einem auf eifrige Mitarbeit im Fragekasten der Grünen hingewirkt. Die Ständebesuche sollen zum Wohle der Jungmannschaft im Berein, unter Führung ersahrener Imter, dieses Jahr durchgeführt werden." Sute Beispiele erweden Lieb' und Lust zur Bienenzucht.

Mitteilung. Brutkrante Baben können bis auf weiteres betreffs Untersuchung an die landwirtschaftliche, demische Versuchsanstalt in Bregenz (für Tirol nach Rotholz) eingesendet werden. Näheres in nächster Nummer.

#### Die Berbreitung ber Faulbrut.

In ber schweizerischen Bienenzeitung befindet fich unter bem Jahresbericht ber Faulbrutverficherung folgenber Absat : "Die Berbreitung ber Faulbrut". Ein Blick auf die Verbreitungskarte der Faulbrut 1920 zeigt uns brei außerorbentlich große Seuchenherbe in ben Be= meinden Buchhalterberg (Bern), Birsfelben (Bafel), und Rlofters (Graubunden). Hier trat bie Rrankheit in fo heftiger Beife auf, bag beinabe fämtliche Bienenftande ber genannten Ortschaften berfelben jum Opfer fielen. In gleicher Beife trat bie Rrantheit in dem Dörfchen Hettiswil bei Burgborf auf, wo von ben fechs vorhandenen Bienenftanden tein einziger verschont blieb. In verschiedenen Fallen tonnte nachgewiesen werben, bag burch Untauf und Berwendung von Baben aus eingegangenen Bienenftänden die Faulbrut erzeugt und hernach burch Raub in die Umgebung verbreitet worden war. Bir muffen immer und immer wieder vor dem Antauf auß= gebauter Baben marnen, wenn biefelben nicht von einem gutgeführten, burch= aus seuchenfreien Bienenftande herstammen. Das gute Honigjahr 1918 mit feiner großen Nachfrage nach ausgebauten Sonigwaben war bie Saupturfache an ber großen Ausbehnung, welche bie Faulbrut in ben letten zwei Jahren gewonnen hat.

Aus biesen Witteilungen ersieht man, welchen Umfang eine Berheimlichung annehmen kann und welche Berantwortung ein Imker durch eine Berheim = lichung trägt. Beschreibung und Heilung findet man im "Wegweiser für neuzeitliche Bienenzucht" von Julius Herter und in anderen Bienenbuchern.

**⇔**:9

#### Fragekasten.

(Für Anfragen, die rasch erledigt werden sollen, ift ftets eine Retourmarke beizulegen.)

Bu Frage 27 ber Rummer 5 stellt hiemit die Schriftleitung fest, baß weber Frage noch Antwort aus der Feder des Herrn Rorbert Mantl stammt.

#### Büchertisch.

Die Zucht der Biene. (Band V des Handbuches der Bienenkunde in Einzeldarstellungen.) Bon Professor Dr. E. Zander, Leiter der Landesanstalt für Bienenzucht in Erlangen. Mit 176 Abbildungen im Text nach Aufnahmen des Berfassers. Preis geb. Mt. 12.—, zuzüglich 20 % Teuerungszuschlag. Berlag von Eugen Ulmer

in Stuttgart.

Der um die Bienenkunde hervorragend verdiente Berfasser unternimmt es in diesem Werke, eine dem gegenwärtigen Stand der Bienensorschung entsprechende Bertrebsweise die in alle Einzelheiten darzulegen. Die allgemeinen Grundsäße, alle wichtigen Bienenwohnungen, die Pssege des Gesamtsvolkes, wie vor allem der Geschleckstiere und die imterlichen Hasser der werden eingehend geschilbert. 176 größtenteils nach neuen Aufnahmen des Verfassers hergestellte prächtige Vilder besehen das gedruckte Wort. Mit diesem Bande sindet das "Handbuch der Vienenstunde", eine wahre Jundgrube für jeden Imser, den langersehnten Abschluß. Ein solches Buch sehlte diesher in der Imsersiteratur und wird deshald jedem vorwärtstrebenden Vienenzüchter und Vienensfreund hochwillsommen sein.

Beitgemäße Masnahmen zur Förderung der Bienenzucht von Alois Alfonsus. Berlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. Preis 3 Mark. — Der in deutschen Imfertreisen bekannte Verfasser gibt im vorliegenden Werkden Richtlinien an, nach welchen die Ausgestaltung der deutschen Bienenzucht erfolgen soll. Das Büchlein enthält eine Fülle von Ratschlägen und Anregungen aus der Feder eines Prattikers.

Das Leben der Biene. (Band IV des Handbuches der Bienenkunde in Einzel, darstellungen.) Bon Professor Dr. E. Zander. Mit 138 Abbildungen im Textgodbtenteils nach Originalen des Verfassers. Breis geb. 20 Marf. Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. — In einer wesentlich erwetterten neuen Auslage liegt nun auch der 4. Band des bekannten Handbuches vor. In der anschaltichten Beise und unterstützt von zahlreichen Abbildungen führt der Verfasser in die Geheimmisse des Bienenstaates ein. Die Stellung der Biene im Tierreiche, ihre Tätigkeit im Stod und ihr emsges Treiben in der freien Natur sinden eine erschöpfende Darstellung. Von Kapitel zu Kapitel steigert sich die Spannung des Lesers, die in dem letzten Abschnitte, der von der Kolle der Viene im Haushalte der Natur handelt, ihre Verfriedigung sindet. Wie ein Märchen klingt diese Schilderung. Das Buch, das seinesgleichen in der Literatur nicht hat, wird sicher bei allen Imfern und Naturfreunden begeisterte Aussahme sinden.

"Der schweizerische Bienenvater", praktische Anleitung zur Bienenzucht, mit 173 Abbildungen und einer Aunstbeilage. 10. Auslage. Gebunden 5:50 Frank. — Die vorliegende Auslage ist unverändert in Form und Inhalt der 9. Auslage. Wir haben das Werk bereits im Jahre 1919 bestens empsohlen und können nur wünschen, daß solche Werke auch fernerhin von den Imkern angeschaffen werden. Es gehört dieses Werk ebenfalls zu den allerbesten der Imkerliteratur.

Wegweiser für neuzeikliche Vienenzucht von Julius Herter, mit besonderer Berücksichtigung der Königinzucht in 237 Fragen und Antworten. 5. Auflage. Mit 106 Abbildungen. Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. Preis geb. 12 Mart.

— Wenn ein bienenwirtschaftliches Lehrbuch bei der Fülle der Fachliteratur in so rascher Folge Auflage um Auflage folgen lassen kann, so muß es etwas Besonderes, etwas Dervorragendes sein. In der Tat, Herters Wegweiser, Janders Zucht der Vienen, Bester und Estässer und der "Schweizerische Vienenvater" zählen zu den besten Lehrbüchern. Seine präzise, überschilchtlich und logisch aufgebaute Art der Fragen und Antworten verrät den Pädaggogen und Lehrer der Vienenzucht, die klare und gründliche Darstellung den erfahrenen Praktiter. Das Buch, das vielen Imkern in Nord und Süd zum willsommenen Führer wurde, verdient auch in seiner neuen Auflage, die die Reuerscheinungen auf dem Gebiete der Vienenwohnungen gebührend berücksicht und wesentliche Verbeiserungen ausweit, die weiteste Verbreitung.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschtirol, Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchdruckerei in Junsbruck, M. Theresienstraße 40.

Ditteilung.

Beranlaßt durch die vielen mir täglich zusommenden Anfragen teile ich den Herren Imkerkollegen freundlichst mit, daß ich auch heuer wieder, wie ja stets alljährlich, gewiß sehr gerne bereit bin, zu jeder Zeit und jedes Quantienenwachses (jedoch nur echtes) behufs Anfertigung von garantiert rein echten

Bienenwachs - Aunitwaben

zu übernehmen. — Bei Anfragen bitte ich Retourmarke beizulegen.

#### Rarl Arah

Fabrit rein echter Bienenwachs - Kunftwaben, Grein an der Donau, Oberöfterreich.

#### Bereinsbuchhandlung, Innsbruck, Maria Therefienstraße 40

# Größtes Lager über Geflügelzucht-Literatur

Die Preise verstehen sich in Mark, umgerechnet 3um Sagesturs und 30 % Seuerungszuschlag.

| Dadweiler, Rationelle Geflügelzucht, vollständiges Lehrbuch Mf. 7:50                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bungart, Authuhner, ihre Zucht, Haltung und Pflege . Mt. 10 — Schmidt, Intensive Huhnerzucht                                         |
| Schmidt, Intensive Huhnerzucht                                                                                                       |
| Trübenbach, Praktische Geflügelzucht                                                                                                 |
| Schmidt, Intensive Hühnerzucht                                                                                                       |
| Pribyl-Dürigen's Geflügelzucht                                                                                                       |
| Bridyl-Dürigen's Geflügelzucht                                                                                                       |
| hink, Neuzeitliche Autgeflügelzucht                                                                                                  |
| hint, Neuzeitliche Aufgeflügelzucht 2Mf. 7—<br>Sweers - Croce, Erwerbsgeflügelzucht, Allerlei Ratschläge zur                         |
|                                                                                                                                      |
| Blance, Bucht und Mait von Cafelgeflügel Mf. 6—                                                                                      |
| UBC der praktischen Gansezucht                                                                                                       |
| Blande, Jucht und Mast von Tafelgeflügel                                                                                             |
| Schmidt, Landliche Geflügelhaltung                                                                                                   |
| Trübenbach, Natürliche Brut und Aufzucht                                                                                             |
|                                                                                                                                      |
| führliches Handbuch                                                                                                                  |
| Rüster, Kunitliche Brut und Brüter                                                                                                   |
| Rüfter, Rünstliche Brut und Brüter                                                                                                   |
| Maier, Praktische Geflügel-Fütterung                                                                                                 |
| Trübenbach, Sachgemäße und einträgliche Geflügelfütterung . Mf. 7:-                                                                  |
| Reuter Rrankheiten und Seuchen des Geflügels Mf. 2:50                                                                                |
| Reuter, Rrankheiten und Seuchen bes Geflügels . Mf. 2:50 Beder, Unarten, Krankheiten und Feinde des Geflügels . Mf. 5 —              |
| Steuert, Geflügelpflege in Gesundheit und Krankheit Mf. 4-                                                                           |
| Blancke=Wulf. Bau und Einrichtung moderner Geflügelställe . Mf. 8—                                                                   |
| Grafers Safel ber hühnerrassen                                                                                                       |
| Safel ber Laubenrassen                                                                                                               |
| " Safel bes Waffer= und Ziergeflügels                                                                                                |
| Grafers Tafel der Hühnerrassen                                                                                                       |
| Als größtes und ausführlichstes Werk empfehlen wir:                                                                                  |
|                                                                                                                                      |
| Unser Hausgeflügel: 1. Abt. Das Großgeflügel, ein Handbuch über<br>Rassentunde, Zucht, Haltung, Pflege und Verwertung des Geflügels, |
| 2 Bande mit vielen farbigen und schwarzen Tafeln, sowie Textab-                                                                      |
| bildungen                                                                                                                            |
| onoungen                                                                                                                             |

#### Bank & Wechselstuben-Action-Gesellschaft

# "Mercur"

#### Filiale Innsbruck, Margarethenplatz, Ecke Landhausstr.

Telephon Nr. 468 Telegr.-Adresse "Mercurbank"

#### Zentrale WIEN I.. Wollzeile I

Aktienkapital und Reservefond: 315,000.000

#### Spareinlagen auf Einlagebücher

(Die Rentensteuer trägt das Institut aus Eigenem)

Eröffnung von laufenden Rechnungen, Scheck- und Giro-Konti, Durchführung von Waren-Accreditiven und Ausstellung von Kreditbriefen auf inund ausländische Plätze, An- und Verkauf aller Gattungen Effekten (auch Exoten-Effekten) Valuten und Devisen, Entgegennahme von Börsenaufträgen, Vorschüsse auf Wertpapiere. Revision und Versicherung von verlosbaren Werten.

#### Durchführung von Vinkulierungen u. Devinkulierungen.

Verschleiß-Stelle der d.-ö. Klassenlotterie.

Abonnements auf den authent. Verlosungs-Anzeiger "Mercur"sowie auf den "Anzeiger aufgebotener Wertpapiere und ähnlicher Urkunden". (Gemäß Verordnung v. 31. August 1915 im amtl. Auftrage herausgegeben.)

Kassastunden: Von 8 Uhr vormittags bis halb 1 Uhr nachmittags.

HOLZADSPETTGITTET genau geschlitzt mit st gebrochenen Kanten,

schinenarbeit, saubere exakte Ausführung, konkurre los nach jeder Maßangabe. Versende Muster sa

Preisangabe geg. Einsend. v. K 3.-. - Bei Anfragen wolle Rückpo beigelegt werden. Magnus Schallert, Nenzing 53, Vorarlbe

Alle Bienengerate vorrätig bei:

# H. Eugen Ploner

Bienens, Bienengerätes, Wachse und Sonighandlung

Innsbruck, Innstraße 10

Gebrauchte, aber fehr gut erhaltene, fomplett eingerichtete Siroler und Wiener Vereinsständer, Tiroler Würfel mit Ober- und hinterbehandlung äußerst billig. — Runtsich = Zwillingsbeuten komplett, jedoch ohne Glas, ab Fabrik Mühlau, 2800 Kronen per Beute.

Aus 15 jähr. Leistungs= Edel=Bienenkönigin junge 1921 er, 3ucht herausgezüchtete Edel=Bienenkönigin fruchtete 400 Detto unbefruchtete 150 K. Ferner: "Ableger" ab 25. Juli auf sechs ausgebauten gw Würselganzwaben 29·5×34·5 mit junger Königin, Brut, Vollbau, Vollen und Kestutter 1400 K; detto auf vier Rahmen, Vollbau, 950 K. Auch junge **Rasse-Jucht-Säh**wie: Orpington, Silbermöven, Silberbrack, Minorka, Faverolles und Bruteier. in geborgten Transportfäfigen ab Post Igls ober Innsbruct. Bei Unfragen Reto marke ober Rarte. Spörr'iche Großimkerei in Igl

Rereinsbruckerei. Annebruck Digitized by



Organ des Bienenzüchter=Zentralvereines für Deutschtirol. Gegründet 1892, 71 Zweigbereine und des Vorarlberger Amkerbundes, 50 Zweigbereine.

Abministration und Erbedition: Annsbrud, Maria Therestenstraße Ar. 40.

# Erste vereinigte Tiroler Wachsindustrie

bormals Gebrüder Ettel und Neuhauser & Deiser, Innsbruck



Bienenwirtschaftliches Versandhaus

empfehlen:

Honig = Stiquetten, Honig= glafer, Blechdofen, Honig= berkauf8 = Plakate, Stod=



settel, Samen für Honigs und Bienennährpflanzen, Korbrohr, Rähmchenstäbe (6, 8 und 10 mm), Kunstwabenpressen, Anlöt-Apparate, Bienenhauben, ImtersApparate, Seitenwand, Intertrog, Würselstöde, Tiroler und Wiener Vereinsmaß, Stöde, Ansbrütekaften, Abkehrlade mit Schwarmkasten, Vefruchtungskastl, Zellenskanzen, Entdeklungsgabeln und sMesser, Abkehrbesen,

Reinigungs=Rruden, Absperrgitter.

Jonigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb. Dampf= u. Sonnenwachsschmelzer, Euskol=Briketts (Besänst.=Mittel f. Bienen.)

Deranlaßt durch die vielen mir täglich zusommenden Anfragen teile ich der Herren Infectollegen freundlichst mit, daß ich auch beuer wieder, wie je sten alljährlich, gewiß sehr gerne bereit bin, zu jeder Zeit und jedes Quan eingesandten Bienenwachses (jedoch nur echtes) behufs Anfertigung von garantiert rein echte

Vienenwachs - Aunstwaben

zu übernehmen. — Bei Anfragen bitte ich Retourmarke beizulegen.

#### Rarl Krah

Sabrit rein echter Bienenwachs - Runftmaben, Grein an ber Donan, Oberöfterreid

### Bereinsbuchhandlung, Innsbrud, Maria Therefienstraße 40

# Größtes Lager über Geflügelzucht-Literatur

Die Preise verfteben fich in Mart, umgerechnet aum Sagesturs und 30 % Teuerungszuschlag.

| ·                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dackweiler, Rationelle Geflügelzucht, vollständiges Lehrbuch . Mf. 7:50                                        |
| Bungart, Authühner, ihre Zucht, Haltung und Pflege Mf. 10-                                                     |
| Schmidt, Intensive Huhnerzucht                                                                                 |
| Erübenbach, Braftische Geflügelzucht                                                                           |
| Breug, Neuzeitliche Geflügelzucht in ber Landwirtschaft Mf. 4                                                  |
| Bribni-Dürigen's Geflügelzucht                                                                                 |
| Wieninger, Die Geflügelzucht für den Rleinbetrieb Mf. 3-                                                       |
|                                                                                                                |
| Sink, Neuzeitliche Autgeflügelzucht. Mit. 7'—<br>Sweers = Croce, Erwerbsgeflügelzucht, Allerlei Ratschläge zur |
| lohnenden Erzeugung von Eiern und Schlachtgeflügel . Mf. 9                                                     |
| Blande, Bucht und Mait von Tafelgeflügel Mf. 6-                                                                |
| UBC ber praftischen Gänsezucht                                                                                 |
| UBC der praktischen Entenzucht                                                                                 |
| Schmidt, Ländliche Geflügelhaltung                                                                             |
| Trübenbach, Natürliche Brut und Aufzucht                                                                       |
| Blande, Künstliche Brut und Aufzucht des Geflügels. Ein aus-                                                   |
| fillerist as Gandhad Mills                                                                                     |
| Rleffner, Leitsaden für die künstliche Brut und Aufzucht                                                       |
| Ruster, Runstliche Brut und Brüter                                                                             |
| Rüfter, Künftliche Brut und Brüter                                                                             |
| Maier, Praktische Geflügel-Fütterung                                                                           |
| Erübenbach, Sachgemäße und einträgliche Geflügelfütterung . Mf. 7-                                             |
| Reuter, Krankheiten und Seuchen des Geflügels Mf. 2:50                                                         |
| Beder, Unarten, Rrantheiten und Feinde des Geflügels Mf. 5-                                                    |
| Steuert, Geflügelpflege in Gesundheit und Rrankheit Mf. 4-                                                     |
| Blande-Wulf, Bau und Einrichtung moderner Geflügelställe . Mf. 8.—                                             |
| Grasers Tafel der Hühnerrassen                                                                                 |
| " Tafel der Taubenrassen                                                                                       |
| Safel des Wasser= und Riergeflügels                                                                            |
| Farbige Postfarten von Hühnern und Enten à K 5                                                                 |
| Als größtes und ausführlichstes Werk empfehlen wir:                                                            |
| Unfer hausgeflügel: 1. Abt. Das Großgeflügel, ein handbuch über                                                |
| Raffenkunde, Zucht, Haltung, Pflege und Verwertung des Geflügels,                                              |
| 2 Bande mit vielen farbigen und schwarzen Tafeln, sowie Textab-                                                |
| 2 Same mit vielen jurvigen und jajmurgen Sufetil, fomte Bertud-                                                |

bildungen

. 201f. 70.—

# Tiroler

Organ des Bienenguchter = Zentralvereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 3weigvereine und bes Vorarlberger Amkerbundes. 50 Zweigpereine.

Gricheint monatlich. — Abonnementsbreis für Mitglieber bes Zentralvereins für Deutscheitrol K 20'—, für Nichtmitglieber K 40'—, für Neutschand Af. 10'—, 5 Lire.
Abministration und Expedition: Hundbruck, Alaria Aberesiensraße Ar. 10.
Guseratenbreise: (Preise in Kronnen: 1/1 Seite 1400'—, 1/2 Se. 200'—, 1/4 Se. 120'—, 1/8 Se. 30'—.
Aabatt: Bei Inaliger Einschaltung 10 %, bei Gmal. 15 %, bei Omal 20% und bei 12 mal. 25% Aachaß. Rleinere Angelgen (Känse und Verkäuse in der Größe 1/8 Seite) fossen für Mitglieder des Zentelber des Zentelber des Zentelber des Zentelber des Bentralvereins nur K 30'— dei einmaliger Ansinden. Für deutsche Inserenten die Halle des Größe 1/2 Seite) könsen des Größe 1/2 Seite)

X. Jahrgang

Nr. 7

Juli 1921

#### Mitteilungen des Zentralvereines.

Wanderunterricht. Der Wanderunterricht fann nun endlich wieder in seiner vollen Gänze aufgenommen und durchgeführt werden. E8 beteiligen fich daran die Herren Oberlehrer Entleitner-Rieberbrunn, Alois Gürtler-Stans bei Schwaz und Schweinester-Telfs.

Alle Anfragen um einen Wanderlehrer sind aber an 3. Schweinester in Telfs zu richten und können andere Anmeldungen nicht berücksichtigt merben.

Völkers und Ruderanmelbung. Un die einzelnen Vereine find Unmeldebogen hinausgesendet worden. Dringende Sache ber herren Obmanner ist es nun, die Anmeldebogen möglichst genau und vollständig ausgefüllt ehestens an den Zentralverein zurückzusenden.

Der Zentralverein.

G S

#### Mitglieder des Zweigvereines Achtung!

Ersuche im Interesse ber Bienengucht:

1. Durchlesen (fleißig) ber Tiroler Bienenzeitung Ar. 6 Juniheft über Haftpflichtversicherung und rechtzeitige Unmelbung;

- 2. nicht vergessen: bis spätestens Ende Juli bekanntzugeben die Anzahl der Stöde, erhaltenen Schwärme und das erforderliche Quantum an Zuder zur Berbstfütterung;
- 3. besondere Beobachtungen, Borkommnisse u. dgl. notieren, anher melben.
- 4. bei Unkenntnis von Manipulationen (Arbeiten) die Vereinsleitung um Auskunft in Anspruch nehmen.

Digitized by Google

Puntt 2 wichtig, verspätete Melbungen bleiben zum Schaben bes

Betreffenden unberüdfichtiget.

Alle Meldungen zu richten an den Obmann oder Schriftführer J. Obbrugger, Oberlehrer i. R., oder Undra Perster, Absaltersbach, Obmannstellvertreter.

Unmerkung: Vorzügliche Beibelbeer- und Blutentracht wie noch nie. Schwellung ber Bolter. St. Umbrofius beichüge.

Imterheil -

Jojef Obbrugger, Schriftführer.

Friedl Bachmann, Obmann.

**ေ** 

#### Unfere Bienen im Juli.

Willt Du mit Augen Bienen züchten, So laß dich erst wohl unterrichten, Wie's Bienlein lebt und was es liebt, Und was ihm Vor- und Nachteil gibt.

Bekler.

Ueber Honigernte, Schwarmbehandlung und Kunstschwärme hat die "Grüne" bereits im Mai- und Junihest Ratschläge
für Ansänger erteilt. Hie und da ist Waldtracht ausgetreten. In
einer Lebensbaumhede des Ardezenberges holten sich die Bienen
wochenlang die süßen Säste, welche die Planze auf ihren Blättern
ausgeschieden hatte. Läuse waren keine da, also war es richtiger Honigtau. Die Wagstockziffer ging denn auch von Mitte Mai dis in das
erste Viertel des Monats Juni wacker in die Höhe. Mancher Imker
konnte den Honigsegen nicht erwarten und schleuberte. Bedachtsame
Imker jedoch warten dis die letzte Wabe des Honigsraumes erglänzt,
um nicht etwa im August den geschleuderten Honig wieder in den
Stock zurücksüttern zu müssen. Hossentlich aber behält heuer meine
bessere Imkerhälfte Recht, die ein gutes Honigjahr prophezeit.

Solang die Tracht fließt, sorget für genügend Plat zum Aufstappeln des Honigs und für Baugelegenheit. Ich wiederhole immer wieder: neuer Bau, neues Leben. Wechselt die alten, schwarz gewordenen oder unregelmäßigen Waben aus, setzt den Sonnenwachsschmelzer in Betrieb und laßt beim freundlichen Nachbar aus dem eigenen Vorrat Kunstwaden gießen. Einen wichtigen Ratschlag muß ich hier nachholen: Liebe Imfergefährten, haltet euern Binenstand peinlich sauber,

damit ihr die Bilbung von Bienenschäblingen hintanhaltet.

Wo keine Spättracht zu gewärtigen ist, sollte vom zuständigen Bereine die Wanderung seiner Mitglieder in Spättrachtgebiete planmäßig in die Wege geleitet werden. Eine solche Maßnahme hätte mancherlei vorteilhafte Begleiterscheinungen im Gefolge, denn erstens bringt eine solche Vereinsmaßnahme die Mitglider einander näher, zweitens haben sie die Möglichkeit, ihre Völker mit denen ihrer Nachbarn zu vergleichen, was zum Wetteiser anspornt, drittens lernen die Mitglieder die Trachtverhältnisse besser kennen und schähen und

werden auf diese Weise dazu angeregt, durch Unpflanzung von honigreichen Auspflanzen planmäßig auf die Verbesserung der Tracht ihres Vereinsgebietes hinzuarbeiten und endlich viertens kann die Honigernte bedeutend gesteigert werden.

Für Wanderung in die Tracht kommen nur volksstarke, weiselrichtige Völker in Betracht, die mit genügend Wabenbau versehen sind. Dieser muß selsststen und die Stöcke sind für genügend Luftzusuhr einzurichten. Der Wagen, auf den die Völker geladen werden, soll sedern. Außerdem sollte unter die Stöcke Stroh gelegt werden. Wichtig ist, daß die Waben die Richtung der Wagenachsen erhalten. Die Wanderung soll in der Nacht geschehen, damit die Stöcke vor Sonnenausgang bereits an Ort und Stelle stehen und nicht durch bereits ansässige Vienen belästigen werden. Trinkwasser nicht vergessen.

Im Juli ist noch Gelegenheit, durch Aussaat von Buchweizen sowie Blutklee, Widen und Erbsen als Stoppelfrucht für Grünfutterzwecke die her bstracht zu verbessern. Die Verbesserung der Tracht sordert die Bienenhaltung und diese liesert nicht nur Honig als wichtigstes Nahrungs- und Gesundheitsmittel, sondern auch Wachs. Das wichtigstes aber bleibt der Dienst, den die Bienen durch die Bestäubung der Obstblüten und anderer Nuthpslanzen für den Obst- und Gartenbau leisten. Die Vienenzucht dient aber nicht nur der Volkswirtschaft, sondern auch der Bodenständigkeit und der Bildung, wodurch sie uns Menschen veredelt. In der nächsten "Grünen" wollen wir über die Herbstschau und

In der nächsten "Grünen" wollen wir über die Herbstschau und die Vorbereitungen zur Sinwinterung plaudern. Hoffentlich kommt heuer das Landwirtschaftsministerium seiner Pflicht zur Lieserung des nötigen Futterzuckers pünktlicher nach und unser Fachreferent (Herr Alfonsus) würde sich ein Verdienst erwerben, wenn es ihm gelänge, die Lieserung dis 1. August in die Wege zu leiten.

#### Immenheil!

Frang Simon vom Arbetenberge.

#### S

#### Ist die deutsche Biene heruntergekreuzt worden?

Von Theodoftus Rubhardt, Altenftabt.

Gegenwärtig wird die deutsche Biene allgemein empfohlen. Ich sehe mich veranlaßt dazu Stellung zu nehmen, umsomehr, als der Plan besteht, in unserem Vereinsgebiet wieder einen Belegstand zu errichten.

Unter anderem wird behauptet, die deutsche Biene sei durch Krainer, Italiener usw. heruntergekreuzt worden. Dieser Behauptung widerspreche ich. Ich habe in allen den langen Jahren meiner Inkerpraxis weder auf meinem Bienenstande, noch auf einem anderen einen Fall beobachtet, in dem ein reinrassig deutsches Bienenvolk sich mit Krainerbienen gekreuzt hatte. Zum Beweise sühre ich solgendes an: In der Zeit vom Jahre 1896 bis zum Jahre 1906, besanden sich reinrassige deutsche Bienen auf meinem Stande.

Da der Fleiß dieser schwarzen Bienen kein besonders großer war, erwartete ich von der Blutauffrischung durch Areuzung mit Krainerbienen Bu diesem Zwede unterbrudte ich die Drohnenbrut ber deutschen Bienen, wogegen die der Rrainer vermehrt wurde. Was ist aber geschehen? Tropbem in dieser langen Zeit von 10 Nahren 3 bis 4 junge beutsche Roniginnen Gelegenheit gehabt hatten; fich mit Rrainer-Drohnen zu paaren, wurde teine berfelben bon Drohnen der letteren Raffe befruchtet. Die deutschen Bienen find reinraffig geblieben. Da fie namentlich in ben letten Jahren in Bezug auf Volksstärke viel zu munichen übrig ließen und die ermartete Blutauffrischung ausblieb, ging meine Geduld zu Ende. Ich machte furgen Progeg, entfernte die beutschen Roniginnen und erfente fie durch Krainer. Aun hoffte ich Rube zu haben, doch nicht lange. Die Rrainer - und insbesondere die Bastardköniginnen wurden immer wieder von deutschen Drohnen der Nachbarstände befruchtet und fo entstand jene ichlechte furglebige Raffe. die wir auf unseren Bienenständen wiederholt beobachten können. Unders läßt sich die dunkle Farbe dieser Bienen nicht erklären. ist also nicht richtig, daß die deutsche Biene heruntergefreuzt worden mare. Genau das Gegenteil ift mahr: die frem den Bienenraffen, bie Krainer, Italiener usw. wurden heruntergefreuzt und zwar durch einheimische, furglebige Bienen

Haite man es verstanden, jede Aasse und jede Bienenart in ihrer Reinheit (sofern sie überhaupt gut ist) weiter zu züchten, so stände die Sache um Vieles besser. Ich berichte hier, was ich selbst ersebt habe, und zwar nicht bloß auf meinem Bienenstande, sondern auch auf anderen Ständen. Hätte ich nur soviel Papier und verfügte über mehr freie Zeit, so könnte ich über jedes einzelne Bolk eine ganze Geschichte schreiben, das gäbe ein großes, umsangreiches Buch. Ich gehöre nicht zu jenen Leuten, welchen die Bienenzucht so ziemlich "schnuppe" ist, sondern gehe alle Tage zum Bienenstand und beobachte jedes Bolk scharf und genau. Ueber die wichtigsten Borkommnisse werden Aufzeichnungen gemacht und meinem Gedächtnisse sest eingeprägt. Zum Schlusse fordere ich alle Imker auf, mir einen Fall zu nennen, in dem einer einrassige deutsche Rönigin von einer Krainerdrohne bestuchtet wurde und mir das Ergebniss mitzuteilen.

Ferner teile ich hier mit, daß ich im Jahre 1914, als in Feldfirch der erste Belegstand errichtet wurde, bei dem damaligen Obmann, Lehrer Heinzle, anfragte, ob man nicht auch eine solche für Krainerbienen errichten könne, was natürlich verneint wurde. Als er sich abställig über die Krainer äußerte, da erhob ich Widerspruch und erzählte ihm von jenen hellfardigen Bienen, die sich in früheren Jahren auf meinem Stande besanden und sich als die besten Honigbien en erwiesen hatten. Mankann auch die sonst schwarm- und brut-lustigen Krainervölker zu "Hüngler" heranziehen.

**Nachschrift** von einem Ausschußmitgliede des Vorarlberger Imferbundes:

Der Leiter bes Beobachtungsstandes in Altenstadt, Berr Theob. Rubhardt nimmt Stellung gegen die planmäßige Zucht unserer ein-heimischen dunklen Bienenrasse, die man gemeinhin deutsche Biene nennt, und redet der Krainer Rasse das Wort. Rudhardt ist ein erfahrener Bienenzüchter ber Freudenstein'schen Schule und seine Beob-achtungen sind ohne Zweifel beachtenswert. Aber was beweist ein einzelner Stand? Dr. Rramer fcreibt in seinem Buche, Die Raffenzucht ber Schweizer Imfer, folgendes: "Die zuverlässige Kasse, die allen Ver-hältnissen sich anpast und die schlimmsten Vroben erfolgreich über-standen hat, ist die braune Landrasse." Und als im Jahre 1907 3400 Schweizer Imter eine Urabstimmung vornahmen, gaben 76 % ber einheimischen Landrasse den Vorzug und nur 5 % zogen Krainer, 3 % Rtaliener und 15% Bastarbe vor.  $\sqrt[3]{4}$  ersahrener Züchter stimmten also geschlossen gegen fremde Rassen. Rubhardt gehört dem unterlegenen  $\sqrt[1]{4}$  an. Für Kärnten und Krain sind Krainer Bienen jedenfalls die beste Rasse, benn, wie Bertrand sagte: "Jedes Land hat die beste Rasse." Die Krainer werden sich auch in vielen Fällen anderswo ein-leben, anpassen insbesonders, wenn sie mit einheimischen Rassen gefreuzt werben und befriedigende Erfolge zeitigen, wie es Rubhardt beweist. Er beweist aber auch offenbar, daß er auf seinem Stande urfprunglich tein burchgeguchtetes einheimisches, alfo beutsches Raffenvolk hatte, sondern ausgeartete, minderwertige deutsche Bienen. Frage, welche Rasse ist für Vorarlberg die beste, läßt sich auch nicht durch einzelne Stände, sondern nur durch den gehaltvollen Durchsichnitt beantworten und da halte ich es unbedingt mit dem Urteil der zuchtersahrenen Schweizer und der deutschen Gruppe um Prof. Dr. Bander, sowie ber öfterreichischen bes Lehrers Pachaged, bie unfere einheimische beutsche Biene für Die beste halten.

Der Auffat Rubhardt soll aber zum Austausch ber Ersahrungen jedes Bienenzüchters anregen, insbesondere darüber, ob unsere einheimische deutsche Biene durch Krainer gefreuzt werden kann und dadurch dauernd verbessert oder verbösert wird.

#### 6X

#### Meine heurigen Erlebnisse am Bienenstande.

Von Martin Friebl, Schonwies.

Wenn Du, ungestümer Schriftleiter, icon gar keinen Fried' gibst und burchaus bon mir einen Bericht haben willft, fo follft Du ibn haben: aber bas fage ich Dir im voraus, nimm ihn wie er ift. hat boch mein eigener Stanbichützenmajor über ben Offizierstisch bin pathetijd erklart: "Der Lehrer Friedl beherricht die beutiche Sprache nicht." Und erft meine Schrift, die hat icon gar niemand lefen konnen. Wie Du nun, mein lieber Schriftleiter, Bürgerschullehramtskandidat, damit fertig wirst, das sei weislich beine eigene Sache. Selbstredend nehmen wir das heute von der gemütlichen Seite und niemand wird sich daburch beleidigt fühlen. (Heut' bist aber gut aufg'lögt! Schriftlig.)

Auf ein denkbar schlechtes Bienenjahr 1920 folgte ein leichter Winter mit starker Temperaturschwankung. Die Bienen haben stark gezehrt und manches Volt ist bem hunger erlegen. Auch mir find zwei starte Bölter eingegangen, die bei normaler Zehrung leicht durchgekommen waren. Gine Dummheit, die ich als alter Imker begangen habe, sei hier zu Aut und Frommen ber Jungen nicht verschwiegen. Mangels an nötigen Deden verhullte ich die Stirnseite bes Bienenhauses mit Türkenstroh. Dadurch locke ich mir die Mäuse von ber ganzen Umgebung an. Ramen fie auch nicht in die Stode hinein, fo hausten sie außen herum vandalisch und plagten meine Immen ben gangen Winter burch. Beim Auswintern hatte ich zwei weisellose Völker. Was damit tun und wie die Sache anstellen? Einem kleinen Reservevölkichen, das eine prächtige Königin hatte, sette ich ein solch weiselloses Volt unter Absperrgitter bei, ließ beide Völker nach 36 Alle Bienen blieben und ich hatte ein Stunden zusammenlaufen. starkes Volk, das in der Rolge 4 Schwärme absekte. Das andere weisellose Bolt fette ich ohne Absperrgitter gu. Gin Beigen war nicht wahrzunehmen: aber die zugesetten Bienen blieben nicht, fie verflogen alle und bettelten sich ein. Mir verblieben noch acht mäßig starte Bölker, Diese sagen alle auf jungem Bau mit hinreichend Rutter ver-Das Mangelnde ersette ich. seben.

Die Frühjahrstracht war sehr gut, wie schon lange nicht mehr, alles blühte was nur blühen konnte; die Bolker entwickelten sich nach Wunsch. Um 1. April fiel in Starkenbach-Schönwieß ber erste Schwarm. Mitte Upril trat ungunftiger Witterungsumichlag ein, ber aber nicht so nachteilig einwirkte. Ich bekam ben ersten Schwarm am 4. Mai und nacheinander ichwarmten fünf Mutterstöde. Das war mir gang recht, benn eine natürliche Vermehrung meines Standes nach solchen Mikjahren sah ich sehr gerne. Aber bie ungetrübte Freude ward noch feinem Sterblichen zuteil. Jest tam bas Schredlichste ber Schretfen. Es tam Der erste Nachschwarm, es folgte ber zweite, ber britte, ber vierte, ja bis zu fünf Schwärme von einem Stode. Die fünf Mutterstöde zählten 19 Nachkommen, die allfälligen Ausreißer nicht mitgerechnet. Diese Schwärmerei trieb mich zur Verzweiflung. meine Erfahrungen, Die gange Bucherweisheit ließen mich im Stiche. Ich entnahm den Honia und nachmittags fam der Schwarm: ich suchte bie Königin heraus und gab bas Bolf zurud, am nächften Sage war ber Schwarm wieder ba. In der Früh lag eine tote Königin am Rlugbrette. So diesen hast endlich los, atmete ich auf; aber, o Schrekken, mittags kam ber Schwarm. Ich stellte die Völker um — vergebens. Ich schritt zum Radikalmittel, schnitt alle auffindbaren Weiselzellen heraus, aber auch bieses Mittel versagte, nur das eine erreichte ich, daß meine fonst so gahmen Bienen fuchswild wurden und mancher friedliche Wanderer durch ihre Stiche in die Flucht getrieben wurde und mich und meine Bienen in bas Reich Blutons verwünschte. Merkwürdig waren, dank der gunftigen Verhaltnisse, diese Nachfcmarme nicht schwach und find heute alle icon völlig winterftandig, ja von den Borschwärmen kann ich heute schon Honig entnehmen.

Mein lieber Imkerkamerad, dies ist keine Aufschneiberei. ein Kätsel habe ich noch nicht geknackt. In meinem Vereinsgebiete und in ber nächsten Umgebung schwärmen bie Bienen im allgemeinen sehr mäßig. Warum schwärmt gerade mein Volk so übermäßig start? Ein Grund muß vorhanden fein. Meine Bienen find feine Schwarmteufel, sie gehören zur gefreuzten, braunen Rasse, an übermäßigem Schwärmen hatte ich nie zu leiben. Gerabe mein ftartfter Stod schwärmte gar nicht und dies kommt mir sehr zu statten, ja ist meine Rettung. Ich entnehme biesem die verdedelten Brutwahen und gebe fie ben geschwächten Mutterstöden bei, somit habe ich keinen Schwächling am Stande. Noch einen gunftigen Umftand muß ich erwähnen. Von all den jungen Völkern wurde mir keines weisellos und alle Roniginnen find icon befruchtet, also wieder Glud im icheinbaren Unglud. Meine Stode stehen enggeschlossen neben- und übereinander; aber jeder Stod hat seine eigene Farbe. Ich wähle die Grundfarben bes Regensbogens: rot, gelb, grun, blau. Zubem kennzeichne ich noch jeben Stod mit junger Ronigin mit icharftantigen, edigen Rreibefiguren. Für bas Runde, Verschwommene hat bas Bienenauge kein Verständnis.

Nicht so glüdlich war mein Nachbarimker. Dieser hatte durch Mißgeschick im letzen Winter alle seine Vienen verloren. Ich gab ihm erst zwei Schwärme. Nach drei Tagen zog der eine auß, in den Nachdarstock hinüber. Ich gab sosort einen Nachschwarm nach und die meisten Vienen kehrten wieder. Nach zwei Tagen zog der andere auß, diesem seinen keite ich eine verdecklte. Weiselzelle, samt Waben und Vienen bei. Der erste Stock wurde abermals weiselloß, ich seize ihm die dritte Königin bei und diese blieb. Die beigegebene Weiselzelle des zweiten Stocks blied taub und die Königin kroch nicht auß. Diesmal setze ich eine befruchtete Königin bei und diese bleibt. Was mag die Ursache dieses Mißgeschicks sein? Um Beisetzen der Königin hat es nicht gesehlt. Ueberhaupt macht mir das Beisetzen einer Königin auch im Sommer keine Schwärmen, die ich ihm gab, keine Drohnen dabei. Ich vermag diese Ansicht nicht leicht zu teilen.

Ist der Honigertrag auch teilweise vermindert, so wird dieser Umstand redlich aufgewogen durch die schöne Zahl der jungen, hoff-nungsvollen Völker. Im Herbste wird strenge gesichtet. Eine Königin, die nicht entspricht, für diese ist das Urteil heute schon gefällt. Somit sehe ich einer frohen Imkerzukunft entgegen.



# Stationsberichte über die Monate April/Mai 1921. (Cirol.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |            |          | _       |                 |            |                                                             |                          |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Bericht.</b> Längen feld: Die schlechte Witterung in der zweiten Hälfte April war zur Entwicklung der Wölfer von großem Hindernis.<br>Massenhafte Vienen — welche nicht eingesperrt werden kounten — fanden im Schnee den Tod, die eingesperrten Wölfer mit großem Luftraume blieben ohne Verluste. Allmählich freundlicheren Charakter nahm die Witterung im Mai zu, dabei auch die Wölfer zusehnds heranwuchsen. | Mühlau | 3mft  | Heiterwang | Reuftift | Telfs*) | Martinsbühel    | Längenfeld | i ali<br>i ali<br>i ali<br>i ali<br>i ali<br>i ali<br>i ali |                          | Ort .            |                        |
| n & ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700    | 800   | 992        | 993      | 632     | 600             | 1179       | Бö                                                          | ihe i                    | i. d.            | M.                     |
| ngen<br>welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | 605   | I          | 1        | 1       |                 | 1          | 2.                                                          |                          | 8uı              | G DIS                  |
| fe (b:<br>nicht<br>nählich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2700   | 6000  | 7140       | 2900     | 1       | 1300 13200 2450 | 1900       | 1.                                                          | Monatshälfte             | Bunahme          | AH.                    |
| Die sch<br>geingespe<br>freunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | 310   | 1300       | 900      | 1       |                 | 1360       | .20                                                         | shälfte                  | Ubnahme          | Leiftu                 |
| lechte s<br>errt we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100    | 250   | 500        | 500      | 1       | 4400            | 800        | 1.                                                          |                          | ihme             | ıng des                |
| Witteru<br>rben fo<br>Charat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2600   | 6040  | 5340       | 1500     | 1       | 5050            | 1100       | g                                                           | efan                     | ıt               | Leistung des Bottes    |
| ngen fe ld: Die schleckte Witterung in der zweiten Sälfte April war zur Entwicklung der Bölfer welche nicht eingesperrt werden konnten — sanden im Schnee den Tod, die eingesperrten Bölfer Allmählich freundlicheren Charafter nahm die Witterung im Mai zu, dabei auch die Wölfer                                                                                                                                   | 600    | 1400  | 1600       | 600      | 1       | 1800            | 600        | ges                                                         | chfte<br>Reifti<br>in g. | ing              | 1.44                   |
| <b>Bericht.</b> Längenfeld: Die schlechte Witterung in der zweiten<br>e Bienen — welche nicht eingelperrt werden kounten — fanden<br>ne Berluste. Allmählich freundlicheren Character nahm die Wi                                                                                                                                                                                                                     | 10/5.  | 11/5. | 8/5.       | 14/5.    | -1      | 14/5.           | 15/5.      | 1112                                                        | am                       |                  | 0. 704<br>7075<br>1700 |
| en Häl<br>n im S<br>Bittern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213    | 195   | 105        | 72       | 1       | 155             | 107        | 2.                                                          | 12                       | Min              | 311.3<br>2 188         |
| fte Up<br>Schnee<br>ng im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326    | 27    | 209        | 212      | 1       | 292             | 228        | 1.                                                          | Monat                    | Minimum          | Temp                   |
| ril wa<br>den T<br>Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34     | 887   | -69        | 1        | 1       | 48.5            | 15         | 2.                                                          | Monatshälfte             | Maximum          | Temperatur             |
| gu, di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101    | 80    | -20        | 74       | 1       | 102             | ŏ6         |                                                             | mum                      | n Luis<br>et Les |                        |
| Intwice einge<br>abei a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i      | 1     | 1          | 1        | 1       | 1               | 1          |                                                             | Ti                       | 1                |                        |
| nd di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 1     | 1          | 1        | 1       | 1               | ľ          |                                                             | Hi                       | ichste           |                        |
| der Wi<br>en Wölle<br>e Wöll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.3   | 14    | 9          | 7        | 1       | 10              | 9.5        | 2                                                           | None                     | tsmi             | ittel                  |
| ifer n<br>fer n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25     | 19    | 16         | 17       | 1       | 1               | 15         |                                                             | Flu                      | gtag             | e                      |
| on g<br>iit g<br>seben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15     | 11    | 6          | 7        | 1       | 7               | 6          | 2                                                           | Rege                     | n                | (Crist                 |
| r von großem Hindernis.<br>mit großem Luftraume<br>zusehends heranvuchsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | හ      | 00    | 9          | 9        | 1       | Ot              | 9_         | 0                                                           | dhn                      | ee 1             | 64                     |
| n Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7      | 12    | 6          | 10       | 1.      | 6               | 4          | 0                                                           | _                        | 9                | age                    |
| inde<br>uftra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19     | 13    | 22         | OT       | 1       | 20              | 22         | 1/2                                                         | ment                     | Sonnen.          | Tage mit               |
| rnis.<br>ume<br>hsen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | O1    | 12         | 9        | 1       | 4               | 4          | gar                                                         | 13                       |                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 17   | 18    | 24         | 11       | 1       | 30              | 23         | 2                                                           | Win                      | 0                |                        |

) Beobachter in Innsbruck

nahezu schwarmreif. Die Obstracht ist nahezu vorbei. und es dürfte auch kein Schwarm mehr fallen.

Im st: Bis jum 26. April war das Wetter schlecht. Demenksprechend Verluste an Bienen und Gemeingut, 5. Mai auf 7. schlecht, ab gute Tracht und demenksprechend gute Entwicklung der durch das vorhergegangene schlechte Wetter dezimierten Wösser. With lau: Die Wösser sind gut entwicklt und ansangs des Monats auch mit Drohnen versorgt, vor Eintritt des schwärmen eingestellichwarmreis. Die Obstracht ist nahezu vorbei. Am 11. Mai der erste Schwarm, die heute den 16. ist jedes Schwärmen eingestellt

Martinsbühel: Tracht von der Beidelbeerqualität großartig.

igitized by Google

# Btationsberichte vom Mai/Juni 1921. (Cirol.)

| To the second | 3005   |      |              | Leiftu  | ing bes | Leistung bes Wolfes | 7               |             | in (a)  | Temperatur   | ratur   | (F)(F) |       | 1    | ət    | lu    | 11/2  | tel      | Lage     | mit    |       |
|---------------|--------|------|--------------|---------|---------|---------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|---------|--------|-------|------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|-------|
| Ort           | .d .ii | 3nm  | 3unahme      | Ubnahme | hme     | -                   | bu:<br>≈vz      |             | Winimum | mum          | Marimum | mnm    | offte | əffd | timet | abost |       | ə        | 000      | Sonnen |       |
|               | эфо    |      | Monatshälfte | shälfte |         | moja                | leistu<br>In g. | mv          | 3       | Monatshälfte | shälfte | 16.    | DiZ.  | 0G   | υμοι  | ngL   | togot | ausp     | <u> </u> |        | dnia  |
|               | Ç      | 2.   | 1.           | 2.      | 1.      |                     | goß<br>pog      | ,           | 6.      | 1.           | 23      | 1.     |       |      | Œ     |       |       | <u>ම</u> | 0        | 1/2    | uvb   |
| Längenfeld    | 1179   | 3000 | 8000         | 1000    | 200     | 9200                | 1400            | 8./6.       | 118     | 119          | 332     | 588    | 10    | 25.5 | 13.8  | 30    | 9     | 1        | 9        | 20     | 5 21  |
| Martinsbühel  | 009    | 2150 | 4400         | 300     | 200     | 5550                | 850             | 8./6        | 202     | 185          | 384     | 320    | 7     | 82   | 15    | 1     | 10    | 1        | Ø        | 21     | 8     |
| Zelfs*)       | 632    | 1    | 1            | 1       | 1       | 1                   | 1               |             | 1       | 1            | 1       | 1      | 1     | 1    | 1     | 1     |       | 1        | 1        | :      | 1     |
| Reuflift      | 993    | 5350 | 0696         | 200     | 3056    | 12290               | 2400            | 4./6.       | 168     | 136          | 331     | 292    | 20    | 24   | 14.4  | 82    | 15    | 1        | 9        | 13 1   | 12 16 |
| Seiterwang**) | 992    | 1    | 1            | 1       | .       | 1                   | 1               | 1           | 89.5    | 74           | 292.5   | 254    | Т     | 24   | 12.4  | 30    | 20    | 1        | က        | 26     | 2 28  |
| 3mst          | 800    | 9150 | 9150 12300   | 250     | 1300    | 11000               | 1400            | 1400 16./5. | 177     | 161          | 461     | 381    | 9     | 35   | 19    | 28    | 12    | 1        | 2        | 18     | 6 23  |
| Wühlau        | 200    | 9650 | 9650 10400   | 210     | 300     | 19540               | 2100            | 5./6.       | 198     | 143          | 403     | 304    | 2     | 28   | 16.1  | 59    | 19    | 1        | 9        | 21     | 4 21  |

Bölfer ba, es stand auch der Entwicklung der Wölfer im heurigen Frühjahr nichts entgegen. Durch die allmälig steigende Barme mubte stand in der zweite Hafte Marz, die Schneedecke zurückziehen und zugleich wurde von den Bienen am Bergesabhang einige pollenspendete Sträucher, (Salweide, Haften) bejucht, denen folgten dann schon mehr Honighender: Erika, Schneeroje, wilde Weichfelm (Elfen), Berberrige, Heibel- und Breifelbeeren, zuleht auch Himberen. Bon Mitte Mai an kamen dann all: Langenfelb: Wir ftehen jest vor ber Baupttracht; vollentwickelt und vielversprechenb ftehen auch bie Beichfeln (Elfen), Berberrige, Beibel- und Breifelbeeren, zulest auch Simbeeren. Bericht.

<sup>\*)</sup> Beobahter in Innsbruck. \*\*) Bagevolf. — Abgeschwärmt. — Abnormale.

mälig die Feldblumen, von welchen als erste Blume nur der bei uns so reichslich vorkommende Löwenzahn in Betracht kommt; in manchen Jahren werden von demselben die Bienen von der Maikrankheit stark befallen, von dieser blieben sie auch heuer verschont. Anschließend die Mitte Juni kamen dann vielerlei Feldblumen, die meisten aber arm an Nektar, von denen nur der Löwenzahn, Taubennessel, Bocksbart, Bärenklau und Salbei als Honigspender in Betracht kommen.

Bu bemerken ist, daß bei all dieser Flora, welche sich Hand an Hand reiht bis Juni hinein, ein Ueberschuß von Honig wohl äußerst selten vorstommt, und der Imker dabei die Augen stets immer offen halten muß. Wir können es nur gut heißen, wenn wir mit dem Futter nicht nachzuhelsen brauchen — was heuer entbehrlich war — auch hatte heuer alles Pflanzenleben stark auf Blüte angesetz; wenn nichts dazwischen kommt, ist ein gutes Honigsjahr zu erwarten. Hoffen/ wir das beste!

Neustift. Die heurige Frühjahrs-Ernte ist noch ichlechter als bas vers gangene Jahr; April ben großen Schnee, die meisten Flugbienen gingen vers loren, jest bei Beginn der Frühtracht fortwährender Nords und Nordwestwind.

es wird mancher Schwarm bem hungertobe entgegenseben.

Imft. Um 13. Juni find bem Bagevolle 13.40 Kg. Honig entnommen worben. hierzulande ift bie haupttracht vorüber; frühentwickelte Boller haben eine zufriedenstellende Ernte gebracht, Die Erita hat fehr gut gehonigt, Lowengahn, Obstblute und Frubbeu haben infolge bes Witterungsumfchlages ausgelaffen. Wir haben jest noch Atagien, Alpenrofen, Linden, Lawendel und verschiebene Spatwiesenflora, auch manchmal bie bier febr fparlich vortommenbe Fichte. Auf bies alles ift aber tein Berlag, es ftellt uns gufrieben, wenn babon bas Winterfutter eingebracht wirb. Somit ift auf brei ichlechte Sabre boch endlich ein gutes Mitteljahr gekommen (mert bies, Anfanger), mas zum besten humor ber Rollegen beigetragen hat. Nun aber ben Sonig nicht verfcleubern! Burudhalten, jubifche Zeitungsanoncen belachen, um 200 K gibt's fein Bienenhonig! Das Raltul lauft ehrlich auf 370 bis 400 K. Wir Bienenguchter tragen genug Gelb in bie Bienengeratebanblungen und erft bie Mittelmanbe! Schwarme find allgemein wenig und flein gefallen; es ift zu empfehlen, Bolter mit über zweijahriger Ronigin ichnell umzuweifeln, ben Samen aber aus besten Boltern gu nehmen. Imterheil! A. Blattner.

Mühlau. Die ersten Tage war wegen abnormaler Trodenheit nur ein recht mäßiger Flug. Die Tracht ist mit Beenbigung des Wiesenschnittes beendet. Wie im Bericht vor wenigen Monaten angenommen wurde, sind tattäcklich keine weiteren Schwärme gefallen, wovon einige recht erwünscht geswesen wären.

Martinsbuhel. Tracht! Blaubeeren und Biefen; Die Blaubeere honigt fehr gut.

Heit er wang. Am 14. April setzte bie Schneeperiode ein und dauerte bis 27. Die Bienchen waren also volle zwölf Tage eingesperrt, eine lange Zeit mitten in der besten Entwicklung, daher begreislich, wenn manche Imker recht schlimme Nachwirkungen befürchten. Unser Obmann glaubte schon die ganze Saison verpfuscht! Nun so schlimm ist's wenigstens bei uns da nicht geworden, die Saison hat prächtig eingesetzt, jeder Tag brachte neue Blüten und die Bölker wuchsen ganz gehörig heran, nun aber könnte es schlimm werden. Bon ben Bergen gudt der Schnee und wenn die Natur mährend der Zeit nicht

felbit ihr ichutenb Dach über bas Blutenmeer ausbreitet, ift's um bie Bolltracht geschen! Während ber fritischen Zeit im April maren meine Boller freilich fehr warm verpadt und wurden täglich getrantt, bie Rluglocher wurden vollständig verdunkelt und gesperrt. Die Sperrung des Fluges in solch bienen-mörderischen Zeiten ift ein Mittel, welches in den letten Dezenium von verichiebenen Imtern angewendet murbe. Borteile bringt aber bie Sache nur bann, wenn bie Sperrung fo gehandhabt wirb, bag: 1. bie Bienen gentigend Luft betommen, 2. ber Borraum bor bem Flugloch vollständig buntel und 3. febr tubl gehalten wirb. Das Tranten ift eine felbstverftanbliche Sache und tann auch am leichteften burchgeführt werben. Schwieriger bagegen ift es eine Sperre anzubringen, Die allen genannten Bedingungen entspricht und gerabe baran bangt ber Erfolg ober Migerfolg ab. Much Berr Luftenegger macht auf biefe Borausfetungen in feinem Berte aufmertfam, glanbt aber mit einer ein= fachen Strohmatte ben Borraum vollständig verbunteln und fubl halten an tonnen. Nach meinen Erfahrungen vom vorletten Jahre läft fich bas mit einer einfachen Strohmatte allein nicht bewertstelligen, man bebente boch, nach einem Schneefall brennt bie Maifonne ben gangen Tag auf bie Strohmatte und ber fleine, babinter liegente Raum foll tropbem fuhl bleiben, ober bie vom Schnee gurudgeworfenen Sonnenftrahlen follen nicht hie und ba etwas Licht in's Dunkel der Borkammer bringen. Daher wurde heuer von mir außer der Strohmatte noch eine Bretterwand — vor der Flugfront Brett an Brett aufgestellt - verwendet. Die Wirfung war eine vorzügliche, ber Borraum war jest wirklich finfter und tubl, Die Sonnenftrahlen konnten nicht birett auf benfelben einwirken, in ben Borraumen lagen burch Ablauf bes 12tägigen Schnees burchichnittlich 20 tote Bienen, nur 2 Stode wiesen etwas größere Tobesfälle auf. In hochliegenben, rauben Talern gewiß ein leichtes Mittel, Die Stode in folden fritischen Beiten por ftartem Bolfsverluft gu bewahren.

### Tracht.

16. bis 30. April. Saupttracht: Beibekraut, Beiben und Sumpfbotterblumen. Frühlingsfafran ausgeblieben.

Debentracht: Beftwurg, Suflattich, Leberblumchen und Bufchwindrößchen.

1. bis 15. Mai. Saupttracht: Beibefraut, Beiben, Sumpfbotterblumen. (Sauptblühte) und Lömengahn.

Debentracht: Beftwurg, Bufchwindroschen, Suflattich.

16. bis 31. Mai. Saupttracht: Löwenzahn (Sauptblühte), Stachel- und Johannesbeeren, Bunbtlee und Schottentlee.

Rebentracht: Apfel- und Birnbaum, Traubentirschen, Trollblume, Taubneffel, Rnabentrauter, Bittertlee, Flieber, Aborn, Giche, Ralbertnopf und Wegerich, Beibelbeeren und Sufeifentlee.

1. bis 15. Juni. Saupttracht: Storchichnabel, Bocksbart, Knötterich,

െ

hufeifentlee, Salbei, Schottentlee und Bunbtlee.

De bentracht: Trollblume, Taubneffel, Rnabenfrauter, Bitterflee, Flieber, Saturofa, Ralbertnopf und Wegerich, Breifelbeeren, Sauerborn, Chereiche, Roftaftanien, Nattertopf, Barentlau, Rlee, Alpenrosen, Thymian. Scheble, Auer.

# Stationsberichte vom Mai/Juni 1921. (Borarlberg.)

| The properties are the state of |                                              |                     |                 |       | Ġ                     |                      |                 |                         |                        |                       |                   |                  |                   |             |            |               |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|----------|-------------------|
| The properties are the state of | רשר                                          | 3                   |                 | M.    | <b>391.</b>           | 3                    | W.              | 33.                     | 5                      | <b>HBB</b> .          | 33.               | 38.              | W.                | 33          |            |               | 4.0      |                   |
| The properties are the state of | - BeichensErklärung für Wohnungsspftem: 28.  | Au, Bregzerw. 800 m | Wolfurt 435 m   |       | Langen b. Breg. 900 m | Hohenweiser, 510 m . | Hittisau, 792 m | Feldfirch (Tifis) 459 m | Feldfirch (Altenstadt) | Eichenberg(Loh.)800 m | Dornbirn, 435 m . | Damüle, 1400 m . | Dalaas, 933.5 m . | Вгаз, 706 m | meere:     | Höhe über dem | Station: | Ortsverein, bezw. |
| The properties are the state of | Bohnun                                       | <br>5850            | 2000            | 19150 | 2370                  | 2300                 | 3850            | 1610                    | 1910                   | 4000                  | 3090              | 5800             | 5850              | 800         | 2.         |               | Bun      |                   |
| The properties are the state of | asfuftem                                     | 2400                | 2800            | 15000 | 3150                  | 4300                 | 4150            | 1450                    | 1110                   | 5300                  | 2970              | 6300             | 4850              | 4100        | 1.         | Monat         | ahnie    | 3                 |
| Temperatur  **Page difference did | :<br>::<br>::::::::::::::::::::::::::::::::: | 650                 | 300             | 8050  | 960                   | 1400                 | 650             | 220                     | 270                    | 600                   | 730               | 600              | 4300              | 650         | 2.         | shälfte       | Ubn      | eiftun            |
| Temperatur  **Page difference did | Borarlberger Maß:                            | 1100                | 800             | 6400  | 1540                  | 600                  | 1800            | 850                     | 530                    | 1400                  | 1900              | 1400             | 4500              | 850         | 1.         |               | ahme     | d pes s           |
| Temperatur  **Page difference did | jerger S                                     | 6500                | 370             | 19700 | 3020                  | 4600                 | 5550            | 1990                    | 2220                   | 7500                  | 2430              | 10100            | 1900              | 3400        | g          | efai          | nt       | Boltes            |
| The peratur   The perature   | -<br>  <br>                                  | 1000                | 500             | 2500  | 750                   | 1200                 | 750             | 350                     |                        |                       |                   | 1500             | 1350              | 900         | Böd<br>ges | letft         | ung      | 3                 |
| William   Wonatsmittel   Wonatsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -<br>                                        | 19/5.               | 22/6.           |       | 5/6. n.               | 5/6.                 | 3/6.            | 22/5.                   | 3/6.                   | 22/5. II.             | 7/6.              | 6/6.             | 04/6.             | 8/6.        |            | am            |          |                   |
| William   Wonatsmittel   Wonatsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Wien                                       | 1                   | 22              | 22    | 23                    | 23                   | 24              | 28                      | 26                     | 17                    | 25                | 25               | 26                | 24          | 2.         |               | Mar      |                   |
| William   Wonatsmittel   Wonatsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er Berei                                     | 1                   | 22              | 25    | 25                    | 24                   | 25              | 30,7                    | 25                     | 18                    | 25                | 26               | 24                | 26          | 1.         | Monai         | mum      | Eem pe            |
| William   Wonatsmittel   Wonatsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wiener Bereins-Maß ;                         | 1                   | Ot              | 6     | œ                     | 1                    | œ               | 07 2                    | 10                     | 2                     | 9                 | 1                | 1                 | 9           | 2.         | shälfte       | Mini     | ratur             |
| Monatsmittel  **Sage mit**  **Tage of the property of the prop | 337.                                         | 1                   | 07              | 4     | 7                     | 1                    | 4               | 07                      | œ                      | _                     | 00                | 1                | 1                 | 7           | 1.         |               | mum      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                           | 1                   | 13 <sup>8</sup> | 147   | 145                   | 1                    | 155             | 17 3                    | 165                    | 96                    | 158               | 1                | 1                 | 15          | N          | Ron           | atsm     | ittel             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eutfo                                        |                     | _               | _     | _                     | _                    | _               |                         | _                      | _                     | _                 |                  | _                 | _           |            | _             |          | ge                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | thes _                                       | 18                  | 17              | 22    | 22                    | 16                   | 22              | 25                      | 26                     | 18                    | 24                | OT               | 23                | 22          |            |               |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70t1                                         | -                   | 1               | 1     | 1                     | -                    | 1               | İ                       | -                      |                       | 1                 |                  | -                 | 1           | _          |               |          | les.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110[=                                        | <br>9               | 4               |       |                       |                      |                 |                         |                        |                       |                   |                  |                   |             | -          |               | E 20     | age               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9)?afi                                       | 4 1                 | 1               |       | -                     |                      |                 | -                       | -                      | _                     | _                 |                  | _                 | -           | _          | _             | men      | mi                |
| Minb Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature Signature S |                                              | 00                  | 95              | 0     | 9                     | 24                   | 8               | 12                      | 6                      | co                    | 13                | 5                | 95                | 9           | gar        | 13            | **       | -                 |

### Allgemeiner Situationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Vorarlberg). Wai/Runi 1921.

Unter dem Einflusse des ständigen West- und Nordwindes und dem im Zussammenhange fast täglichen Regen, mit und ohne Gewitter, konnte sich die Honigtracht nicht entsprechend bilden. Tageszunahmen von 100—600 Gramm waren auf fast allen Stationen verzeichnet und solche nur die zur Hölfte der Tage, denn die Zunahmen entgingen vom 27. Mai dis 30. Mai und ferner ab 9. Juni gänzlich. Wenige über diesen Durchschnitt hinausgehende Höchsleistungen begründen die geringen Gesamtleistungen. Als besonders nennenswerte Leistung kann sich Raggal einzig freuen. Daselbst honigten besonders Löwenzahn und Obstbaum außerordentlich. Auch dürfte die Rottanne dort das ihrige gespendet haben, die sonst nirgends zur Geltung kann. Ob die örtliche Lage die Tracht nicht besonders begünstigte? Schwärme sielen nicht in großer Zahl. Wenn auch die Bölker im Mai gut entwickelt waren, sehlten die entsprechenden Konigvorräte, und sehr viele Vienen sielen den überraschenden Keanschauern zum Opfer.

6.<del>---</del>--

### Trachtverbesserung in Borarlberg.

Der Vorarlberger Imterbund hat einen Trachtausschuß berusen, der in der ersten Sizung dem Pflanzenbau-Inspektor Ing. Schmidinger in Bregenz die Aufgabe übertrug, den Andau honigender Auspflanzen in die Wege zu leiten und zwar: Rleearten, Grüntutter, Raps, Senf und dergl. Der Imterbund soll für das erste Jahr Saatgut beistellen. Imter, die Landwirtschaft treiben und den Andau honigender Auspsslanzen versuchen wollen, werden freundlich eingeladen, sich bei Herrn Ing. Schmidinger in Bregenz (Landhaus) mit Karte oder persönlich zu melden.

Der Trachtausschuß hat gleichzeitig beschlossen, Trachtkarten anzulegen und mit dem Obersorstrat Henrich wegen Trachtförderung im Walde Fühlung zu nehmen; ebenso auch mit den Gärtnern des Landes wegen Samenzucht, Parkanlagen und dergl. An den Usern öffentlicher Gewässer soll die Goldrute angestedelt werden. Für die bevorstehende Spättracht wird den Imkern die Wanderung in solgende Gebiete empsohlen: Rürs, Gampalve und Kristberg.

Des Trachtausschusses wartet ein reiches Arbeitsseld; benn: ergiebige anhaltende Tracht erhöht die Leistungen unsrer Bienenzucht in größerem Maße, wie Zuchtwahl und bessere Betriebsweise. Hossent-lich reift es goldene Früchte zu Aut und Frommen der edlen, volkswirtschaftlich hochbedeutsamen Imkerei.

eses:

### Bericht

über den dreitägigen Bienenzuchthurs im Kahmen des Zweigvereines Jufzervillgraten-Umgebung.

### Lehrplan:

Um 6. Juni vor m. von 8-11 Uhr die 3 Vienenwesen, Bau des Körpers, inneren Organe, soweit notwendig; nachm. von 1-5Uhr Nahrung, Kälte, Wärme, Ruhe, Schlaf, Vienenstaat: Königin, Drohne, Urbeitsbiene.

Um 7. Juni vorm. Entwicklung, Gierlage, Brutpflege, Arbeitsteilung; nachm. Schwärmen, Gattung, Behandlung, Berstellung von

Runftschwärmen jeder Art.

Um 8. Juni vorm. Honig- und Pollensammlung, Erzeugung von Wachs, Zellenbau und Zellenart, Kunstwaben, drahten, löten, Feinde und Krankheiten, Honig- und Wachsverwertung, Stockformen, Honigschleuber, Wachsschmelzer; nachm. Wiederholung, Außzug über Königinzucht, welche (nicht im Programm) inbegriffen war. Vereinszweck und Wichtigkeit, Gesamtarbeiten, Vorbereitungen, Hand-werkszeug, Vienengeräte, wer, wie und wo! sollte Imkerei betrieben werden. Von Seite des sehr verdienten Herrn Oberlehrers Josef Obbrugger sen. in Ruhe, wurde mir sein neuerbauter praktischer Vienenstand samt Völkern zur Verfügung gestellt, wo die Nachmittage unter praktischen Vorführungen und Arbeiten zugebracht wurden. Der theoretische Teil wurde in des Genannten traulicher Wohnstube gessührt. Die Zahl der Teilnehmer war infolge eingetretener Schwarmzeit eine geringe, im gesamten 10, darunter eine Dame, deren Interesse ein besonders reges war, und ein Herr auß St. Beit i. D.

Besonders anregend und freudig war die Beobachtung des "Originalwürfels" im dreifachen Stadium. 1. als Schwarm, einlogiert am 5. ds. Alts. auf einer ausgebauten Arbeiterwabe und 5 Mittelwänden, davon am 8., das ist nach 3 Tagen, im vollen Bau begriffen, eine Mittelwand ausgebaut; die und die Vollwabe zum

Großteil bis an die Zellenrander mit Honig gepfropft.

2. Als Stock, mit zweijähriger Königin, auf 8 Kahmen sitzend, Schwarmsteber, angesetzte Königinzellen. (Schwärmen wird verhindert.) Umweislung.

3. Als Stock, auf 10 Nahmen, mit aufgesetzem Honigraum, zum

Großteil besett und reichen gesammelten Bonigbestanb.

Auf die vom Präsidium zugesicherten Tabellen mußten wir leider verzichten, infolge Verwendung gleichzeitiger Kurse und wurde mir vonseite der löblichen Schulbehörde ein kleiner Behelf zur Versügung gestellt, und konnte somit allem Rechnung getragen werden. Die Teilnehmer verabschiedeten sich mit Dank und Zusriedenheit. Gesertigter dankt hiemit: dem Präsidenten, sowie der Schristleitung des Zentralvereins für das Zustandekommen, Herrn Oberlehrer Obbrugger i. A. sür die bereitwillige Beistellung des Materials und Mithilse, den Teilnehmern für das rege Interesse am Kurse, hoffend damit guten Samen gesät zu haben.

Friedl Bachmann, Obmann, Rursleiter.

6:4:9

### Bersammlungsberichte.

Bienenzüchter-Zweigverein Billersee. Der am 29. August 1920 neugegründete Bienenzüchter-Zweigverein Villersee mit dem Sitze in Fieberbrunn hielt am 16. Mai 1921 beim Auwirt in Fieberbrunn die erste Hauptversammlung ab, welche sehr gut besucht war, besonders auch von den Mitgliedern von St. Jakob und Hochfilzen. Die Bersammlung wurde mit einer herzlichen Begrüßung an alle Erschienenen vom

Obmann, herrn Oberlehrer Entleitner, eröffnet, worauf vom Schriftführer und Raffier Schwaiger der Tätigkeits- und Raffebericht zur Kenntnis gebracht, der von den herren Schwaiger der Tätigkeits und Kassebericht zur Kenntnis gebracht, der von den herren Bahnmeister Maier-Hochfilgen und Bäckermeister Flid-Fiederbrunn geprüft, für richtig befunden und dem Kasser die Entlastung erteilt wurde. Der Stand beträgt dermalen 36 Mitglieder gegen 15 bei Gründung des Zweigvereines, sohn ein Zwachs von 21 Mitgliedern zu verzeichnen ist. Nach Schluß der Bersammlung wurden noch 5 Mitglieder aufgenommen. Der Kassestand betrug an Einnahmen 1240 K, Außgaben 955 K 10 h, Kassaret 284 K 90 h. Hierauf wurde vom herrn Obmann Entleitner, welcher als Bertreter des Zweigvereines dei der letzten hauptversammlung in Innsbruck teilgenommen hatte, über verschiedene wichtige Angelegenheiten und interessante Ausstälkrung Bericht erstattet, welcher von den Versammelten mit großem Interesse und Danke zur Kenntnis genommen wurde. Nachdem noch einige Wünsche und Vorschläge zur Kenntnis genommen wurde. Nachdem noch einige Wünsche und Vorschläge zur Kenntnis genommen und eine weiteren Anträge vorlagen, wurde die Versammlung mit dem Dank für das Erscheinen mit einem Inter-Heil vom herrn Obmann geschlossen. mit einem Imter-Beil vom Berrn Obmann geschloffen.

Der Schriftführer: Sepp Schmaiger.

Bienengncht-Zweigverein Fulpmes, außeres Stubaital. 19. Juni I. 3., fand beim Blatwirt in Fulpmes die gründende Bersammlung des Bereines ftatt. Sie mar aut besucht. Einberufer Otto Schmaus bedauerte, daß der vom Tiroler Zentralverein für Bienenzucht zur Haltung eines Bortrages erbetene Manderlehrer, wahrscheinlich wegen Ungunst der Witterung ausblieb (Nein, nicht wegen Wetter, sondern wegen Todesfall in der Familie des Wanderlehrers; Ansmerkung der Schriftleitung.), sprach über Ursache und Beweggründe der Vereinszgründung in Fulpmes sowie über Zwed und besonderen Nutsen der Bienenzucht hinssichtlich der Landwirtssfast. Sodann traten sogleich 16 Mitglieder dem Bereine der Weite des Ausberfasstelles werden einsprehen einstellen der Webt. Bei der Wahl des Ausschusses wurden einstimmig gewählt: Obmann Otto Schmaus, Bundesbahn-Oberrevident in Fulpmes; Obmann-Stellvertreter Balthasar Danler, Schniedswerkbefiger in Fulpmes; Rassier Franz Ragg, Genossenschaftsangestellter in Fulpmes; Kassier Franz Ragg, Genossenschaftsangestellter in Fulpmes; Schriftsührer Withelm Lanthaler, Lehrer in Mieders; Ausschisse: Wishelm Anselm, Studaitalbahn-Revident in Fulpmes, Josef Haas, Schulleiter in Telfes, und Alfons Spann, Wirtscheftsbesigerssohn in Mieders. Hierauf wurde der einhellig beschlossenschaftschen Von den übergetretenen bisherigen Mitgliedern des bestehenden Bienenzucht-Fweigereines Studaita die Aufzahlung geleistet. Unter Berschiedenes wurde angeregt, bald eine Ständeschau unter Borführung praktischer und zeitgemäßer Arbeiten am Bienenstande abzuhalten, um Lehrbucher über Bienenzucht zur Anlage einer Bereinsbibliothet beim Zentralvereine anzusuchen, für Verbefferung der Bienenweide im Stubaital allgemein mitwiellen und notdürftige, gemeinsame Vienengeräte zu beschaffen. Wit dem heißen Wunsche, für stetes, sestes Jusammenhalten der Witglieder zum Blüben, Wachsen und Gedeihen des neuen Zweigvereines zum Wohse und Nuzen der Bienenzucht, dem edlen Teile der Landwirtschaft, jederzeit emsig und anspornend zu wirken, schlos der Obmann die einmütig und überaus glänzend verlausene Versammlung. Der Obmann: Otto Schmaus.

S

### Berichiedenes.

Bereinsgrundung. Die Ortsgruppe Waibring bes Zweigvereines St. Johann i. T. tritt seit Ende Mai als selbständiger Zweigverein auf und hat sich vollzählig bem Zentralverein für Tirol angeschlossen. Als Obmann bes 21 Mitglieber gahlenben Vereines wurde Berr Stragenmeister Jos. Mahr gewählt. Viel Glud und Segen dem neuen Vereine!

Rabfeld bei Rattenberg grundete ebenfalls einen neuen Berein, beffen erster Obmann Josef Gamper und Schriftführer R. Freudenschuß ist. Bur Versammlung war auch ber Schriftleiter ber "Bienen-

Beitung" erfcbienen.

Bienenzeitung Ar. 1 und 2. Mehrere neu eingetretene Mitglieder möchten gerne vom gegenwärtigen Jahrgang unserer Bienenzeitung auch die Ar. 1 und 2. Da aber diese Aummern vergriffen sind, werden jene Mitglieder, welche auf diese Aummern verzichten wollen, ersucht, dieselben gegen Portorüdvergütung der Schriftleitung in Telfs zur Verfügung zu stellen.

Zeitungsangelegenheit. Es wird abermals wiederholt, daß Unnoncen direkt an die Vereinsbuchhandlung Innsbruck einzusenden find (Geldbetrag gleich mitsenden), nicht an die Schriftleitung in Telfs. Geldsendungen für Mitgliedsbeiträge und Zeitung sind an Herrn Jak. Riedl, Innsbruck, Weiherburggasse 3, zu leiten.

6

### Büchertisch.

Schwärmen und Honigertrag, von J. Hübner. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Berlage bei C. F. W. Fest in Leipzig. Preis Mf. 8.40; 85 Seiten.

Hühner hat sein vor zwei Jahren erschienenes Werk nun bedeutend verbessert und vergrößert, was gewiß dazu beitragen wird, bald eine dritte Auflage erscheinen zu lassen. Außer den mit Gründlicheit und Sachlichkeit behandelten Kapitalien: Sammestrieb, Schwarmverhe, Schwarmtrieb, Schwarmträgen, bonigeeichen Rasse gefällt uns besonders die Art und Weise, wie der Vertasser, honigeeichen Rasse gefällt uns besonders die Art und Weise, wie der Vertasser diese Erkenntnisse aus seiner Imkerpraxis heraus gewinnt und sie wieder nuzbar macht. Eine empsehlenswerte Schrift.

Der beutsche Tabakban von R. Steppes. Ein Leitsaden für den Landwirt, Gärtner und Gartenbesiger, unter Heranziehung auch außerdeutscher beachtenswerter Maßnahmen. 3. Auslage. Verlag von Eugen Ulmer, Stuttgart. Preis 9 Mark. — Die sehr empfeh'enswerte, bereits in 3. Aussage vorliegende Schrift gibt wertvollen Ausschlich über die verschiedenen Tabaksorten, Wachstumsbedingungen, Bodenansprüche, Düngung, Psanzenanzucht, Pslegearbeiten des Tabaks im Felde, Schädlingsbekämpfung, die Ernte, Samengewinnung und Rentabilität des Tabakbaues. Beim Abschnitt "Verarbeitung des Tabaks" wurde auch gezeigt, wie kleine Mengen Tabaks zu fermentieren sind, wie man sich aus der fermentierten Ware guten, gesunden Tabaks für die Pfeise oder Zigarre selber herstellen kann. Dem vorzüglichen, mit Abbikdungen versehenen Schriftchen ist auch in seiner 3. Auslage weiteste Verbreitung zu wünschen.

Die Bienenwohnung. VI. völlig umgearbeitete, mit vielen Abbildungen und technischen Zeichnungen versehene Auslage. Berlin V. 57. Berlag von Friz Pfenningstorff. Preis 10 Mart und 10 Brozent Zuschlag. Hochvalutiges Ausland besondere Breise. — Bei der ungeheuren Fruchtbarteit der Imterschriftstellerei ist es sehr verwunderlich, daß die Bienenwohnungsfrage, welche doch offenbar die allerwichtigste betriebstechnische Frage der Bienenzucht ist, noch keine erschopfende theoretische und praktische Behandlung gefunden hat. Jeder neue "Ersinder" stellt wohl die Eigenart und die Borzüge seines Bienenkastens in Reslamebroschüren ins hellste Licht, aber den Nachweis, wie die Bienenwohnung den rechterkannten Bedürfnissen des Biens und des Imters Rechnung zu tragen hat, erspart er sich. Das vorliegende Werkchen gibt ziemlich weitgehenden Ausschlaßen. Bilderschmund und Zeichmungen beleben das geschriebene Wort.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschtirol, Innsbruck, Vereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchdruckerei in Jnnsbruck, M. Theresienstraße 40.

### Original = Buß = Honigschleubern Rietsche = Gußformen

in Zint und Kupfer für alle Maße in friedensmäßiger Ausführung, das Beste was es gibt. Neueste Bienenfuttergläser, System Oberforstrat **Lüftenegger**, Honigversandsannen. Alle Maschinen für die Landwirtschaft, Zentrisugen, Wieseneggen, Pslüge, Hausmühlen, Pumpen, Motore usw.— Preisnach frage gegen Kückporto.

Albert Viecelli Landwirtschaftl. Maschinen 3nnsbruck, Goethestraße Ar. 14.

### Imterei=Gerätehandlung Rodaun

liefert fämtliche Geräte für Bienenzucht in bester Ausführung, wie

Bienenwohnungen aller Systeme, Stellagen, Honigschleudern, Rauchmaschinen, Wachspressen, Wabenpressen, Bellenhobel, Rähmchenholz, Kunstwaben, serner Muck's Broschüre 1921, Handshabung des Breitwabenstockes und andere Werke.

Franz Goldstein, Robaun, Liefingerstraße 31.

### Derkäuflich 🕶

Bruthennen samt Kücken, Eintagskücken, junge achttägige Enten, •eventuell Causch gegen

Bienenvölker

Viertler, Felehof, Innsbruck

Brennerstraße Nr. 11

Bei Anfragen Retourporto.

In Lech-Alchau bei Geutte Ar. 44 find 10 belette Gienenstöcke, die lechs gestüllte Honigräume haben, lamt einem doppelwandigen u. ganz transportierbarem Bienenhaus wegen Weberliedlung preiswert

3u verkaufen.

Darunter find 7 Dürzonstöcke, ein Breits wabenstock, 1 Strohstilber mit Auflankasten, 9 Halbrahmen=Dürzon und 1 Strohwürfels Stock mit gefülltem Honigraum

# Berta's Lieblingswabe Berta ist und bleibt Berta

unübertroffen.

Alleiniger Fabrikant

Berta's Wachswarenfabrik Robert Berta, Fulda.

Bank & Wechselstuben-Actien-Gesellschaft

### "Mercur"

Filiale Innsbruck, Margarethenplatz, Ecke Landhausstr.

Telephon Nr. 468 Telegr.-Adresse "Mercurbank"

### Zentrale WIEN I., Wollzeile I

Aktienkapital und Reservefond: 315,000.000

### Spareinlagen auf Einlagebücher

(Die Rentensteuer trägt das Institut aus Eigenem)

Eröffnung von laufenden Rechnungen, Scheck- und Giro-Konti, Durchführung von Waren-Accreditiven und Ausstellung von Kreditbriefen auf inund ausländische Plätze, An- und Verkauf aller Gattungen Effekten (auch Exoten-Effekten) Valuten und Devisen, Entgegennahme von Börsenaufträgen, Vorschüsse auf Wertpapiere. Revision und Versicherung von verlosbaren Werten.

Durchführung von Vinkulierungen u. Devinkulierungen.

Verschleiß-Stelle der d.-ö. Klassenlotterie.

Abonnements auf den authent. Verlosungs-Anzeiger "Mercur"sowie auf den "Anzeiger aufgebotener Wertpapiere und ähnlicher Urkunden". (Gemäß Verordnung v. 31. August 1915 im amtl. Auftrage herausgegeben.)

Kassastunden: Von 8 Uhr vormittags bis halb 1 Uhr nachmittags.

### Edelbienenkönigin

aus 15 jähriger Wahlzucht herausgezüchtet, sind noch ein paar Dht. à 400 Kronen abzugeben.

Otto. unbefruchtete 150 Kronen. Auch drei schneeweiße Riesen-Pecking-Enten, 1 — 2 Legetiere 2200 Kronen, Zuchthähne nur mehr 1 Favelles und 2 Silberbrackl. Näheres siehe Annonce in der legten Iuni-Bienenzeitung

Spörr'sche Großimkerei, Igls bei Innsbruck.

## Anzeigen bringen Erfolg

im Vereinsblatt

des Tiroler Bienenzüchter Bentralvereines durch die große Verbreitung in den kaufkräftigen Imkerkreisen Tirols und Vorarlberg

## Anzeigen bringen Erfolg

Alle Bienengeräte vorrätig bei:

### H. Eugen Ploner

2-3

Bienens, Bienengerätes, Wachss und Honighandlung Innsbruck, Annstraße 4

Gebrauchte, aber sehr gut erhaltene, fomplett eingerichtete Tiroler Vereinsständer außerst billig. — Rungschaft millingsbeuten fomplett, :: jedoch ohne Glas, ab Fabrik Mühlau, nach Uebereinkommen. :: Wachsaund Jonigschleubern nunmehr eingelangt.



Organ des Bienenzüchter = Zentralvereines für Deutschtirol. Gegründet 1892, 71 Zweigvereine und des

Borarlberger Imkerbundes, 50 Zweigvereine.

# Erste vereinigte Tiroler Wachsindustrie

vormals Gebrüder Ettel und Neuhauser & Deifer, Innsbrud



### Vienenwirtschaftliches Versandhaus

empfehlen:

Bonig = Etiqnetten, Bonig= gläfer, Blechdofen, Bonig= berkaufs = Plakate, Stod=



zettel, Samen für Honigs und Bienennährpflanzen, Korbrohr, Rähmchenstäbe (6, 8 und 10 mm), Runftwabenpressen, Anlöt-Apparate, Bienenhauben, Imtersgandschube, Thüringer Luftballon, FuttersApparate, Seitenwand, Futtertrog, Würselstöde, Siroler und Wiener Bereinsmaß, Stöde, Ansbrütekasten, Abkehrlade mit Schwarmkasten, Befruchtungskastl, Zellenstanzen, Entdedlungsgabeln und amesser, Abkehrbesen,

ReinigungssRrücken, Absperrgitter.

Jonigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb. Dampf= u. Sonnenwachsschmelzer, Euskol=Briketts (Befänft.=Mittel f. Bienen.)

Digitized by Google

### Original = Buß = Honigschleubern Rietsche = Gußformen

in Zink und Kupfer für alle Maße in friedensmäßiger Ausführung, das **Bese was es** gibt. Neueste Bienenfuttergläser, System Obersorstrat **Lüstenegger**, Honigversandkannen. Alle Maschinen für die Landwirtschaft, Zentrifugen, Wieseneggen, Psläge, Hausmühlen, Bumpen, Motore usw. — Preisnachfrage gegen Kückporto.

Albert Viecelli Landwirtschaftl. Maschinen 3nnsbruck, Goethestraße Ar. 14.

### Imkerei=Gerätehandlung

### Rodaun

Tiefert fämtliche Geräte für Bienenzucht in bester Ausführung, wie

Bienenwohnungenaller Syfteme, Stellagen, Honigschleubern, Rauchmaschinen, Wachspressen, Wabenpressen, Zellenhobel, Rähmchenholz, Kunstwaben, serner Muck's Broschüre 1921, Hands habung des Breitwabenstockes und andere Werke.

### Franz Goldstein,

Rodaun, Liefingerstraße 31.

## Futterballon

neu, samt verstellbarem **Teller au** Weistblech und goldlackiert von sechs Btück auswärts, solange **Borrat reich** um 611 Kronen.

## Joh. Kankhauler

Imker, Wörgl.

### Nacte Bienenvölker

garantiert faulbrutfrei, von 4—5 Pfund Bienen gewicht, mit junger, besruchteter Königin, liefer ab Mitte September zu Mf. 50— ver Bol infl. Kiste ab hier. Bestellungen erbitte recht zeitig. Luch prastische Bienenwohnungen un Bienengeräte liefere billigst.

### Ja. Wilh. Böhling Visselhövede, Deutschland

Größtes Vienenzucht = Etablisse ment, Großsabrikation praktischer Vienenwohnungen und Vienens geräte. Ilustr. Preisbuch sende auf Wunsch

# Berta's Lieblingswabe Berta ist und bleibt Berta

un übertroffen.
Alleiniger Fabrikant

Berta's Wachswarenfabrik Robert Berta, Fulda.

Digitized by GOOg

### Tiroler

# Bienen-Zeitung

Organ des Bienenzüchter Bentralvereines für Deutschtirdl Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Vorarlberger Amkerbundes, 50 Zweigvereine,

Ericheint monatlich. — Abounementsbreis für Mitglieber des Zentralvereins für Deutschtirol K 20·—, für Nichtmitglieder K 40·—, für Deutschland Mt. 10·—, 5 Lire.
Abernitätenion und Expedition: Junsbruck, Maria Therefientraße Ar. 40.
Zuieratenpreise: (Preise in Kronen): 1/1. Geite 400·—, 1/2 G. 10·—, 1/2 G. 60·—.
Rabatt: Bei Imaliger Einschlung 10 0/10, bei 6mal. 15 0/10, bei 9 mal 20 0/10 und bei 12 mal.
25 0/10 Aachlaß. Aleinere Angeigen (Käuse und Berfäuse in der Größe 1/2 Geite) kosien für Mitglieder bes Zentralvereins nur K 30·— bei einmaliger Unfnahme. Für deutsche die Hälfte odiger Preise in Markwährung.

X. Jahrgang

Mr. 8

August 1921

### Bitzungsbericht

des Ciroler-Bienenzüchter-Zentralvereines vom 7. Juli 1921, absgehalten in den von der Bereinsbuchhandlung freundlichst zur Berfügung gestellten Käumlichkeiten.

Herr Prafident Direktor Merk begrüßt die Herren Bezirksvertreter (Rigbuhel und Lienz waren nicht erschienen), konstatiert die Be-

schlußfähigkeit und eröffnet die Situng.

Die große Menge von Unsuchen der Zweigvereine um den Besuch durch einen Wanderlehrer bedingte es, daß sich der Zentralverein veranlaßt fühlte, noch zwei Herren zu Wanderlehrern ausdilden zu lassen. Die Herren Hans Entleitner aus Fieberbrunn und Jos. Gürtler aus Stans bei Schwaz wurden über Antrag der Zweigvereine des Unterinntales nach Wien entsendet, um dort zu Wanderlehrern ausgebildet zu werden. Heute nahmen diese Herren zum erstenmale an der Sitzung teil.

Herr Präsident teilt ferner mit, daß er im Namen des Zentralsvereines ein Beileidstelegramm an den Schriftleiter der Bienenzeitung abgesendet habe, dem unerwartet schnell seine Gattin durch den Tod entrissen wurde. Schriftleiter Schweinester dankt für die Beileids-

fundgebung.

Bur Beratung gelangen nun folgende Punkte, welche die Tages-

ordnung bilden:

1. Aufnahme der Zweigvereine Brixlegg, Ried im Oberinntal, Waidring, Radfeld und Fulpmes-Neustist (äußeres Stubaital). Es wird mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß sich allmählig ganz Tirol zu einem festen Gefüge zusammenschließt; als solches wird Tirol auftreten können in allen imkerlichen Fragen und Anliegen.

Digitized by Google ....

2. Ruderfrage. Um diese Angelegenheit möglichst rasch in Aluk 3u bringen, murben icon bor einiger Zeit die notigen Schritte eingeleitet, gubem murben einige in Wien weilende Berren gebeten, Die Ruckerangelegenheit zu fördern, im Auge zu behalten und die Borstehung von allen biesbezüglichen Entschließungen zu verständigen. Es wurde von gemiffer Seite immer wieder darauf hingewiesen, daß wir heuer ein ausgezeichnetes Honigjahr haben, daß vielerorts gang ausgezeichnete Ergebnisse notiert werden und deshalb die Notfütterung nicht bie Bedeutung erlangen durfte wie in ungunftigeren Sahren. Es fonnte bemgegenüber allerdings entgegengestellt werben, wie berschieden die Ergebnisse in einem so ungleichgearteten Land wie Sirol, in bem allein die Niederschlagsmenge von 720-1700 m schwankt. sein mussen, wie an wenigen Stellen die Erfolge aut, gleich daneben aber sehr schlecht sein können, daß die so ungleich gearteten, so hoch gelegenen, rauben Berglagen überhaupt fehr bescheibene Ertrage gewöhnt feien.

Es wurde uns eine bestimmte Zudermenge zur Notsütterung zusgesichert, und zwar reiner, nicht benaturierter Kristallzuder, den wir direkt, mit Umgehung der Landeszuderstelle beziehen können; der Preis dieses Futterzuders dürste sich um zirka 30% niedriger stellen als jener, des im freien Verkehr erhältlichen Zuders. Das Gesuch um Frachtermäßigung ist noch nicht erledigt; eine Bank streckt uns unter gewissen Bedingungen das Geld vor. Die meisten Vereine werden nun den Herbste und Frühjahrszuder gleichzeitig und zwar jetzt schon beziehen, diesenigen, welche nun den Herbstzuder beziehen und den Frühjahrszuder erst im nächsten Frühjahr zugestellt wünschen, haben das bei der Bank aufgenommene und im lagernden Zuder investierte Geld zu verzinsen. Der Zuder dürste in kürzester Zeit eintreffen.

3. und 4. Landeskulturrat und Wanderunterricht. Aus einer Ruschrift bes Landeskulturrates ist bestimmt und klar zu entnehmen. daß sich derselbe für die Bienenzucht stramm interessiert. dieser Umstand vom Zentralvereine mit großer Befriedigung zur Renntnis genommen und ergeht daher gleichzeitig an den Landesfulturrat bas Ersuchen, berfelbe wolle: 1. den Wanderunterricht voll und gang übernehmen, 2. sämtliche Verrechnungen mit den Wanderlehrern durchführen, 3. Die fernere Fortbildung berfelben übernehmen burch Entsendung der bestellten Wanderlehrer in größere Bienenzuchtanftalten bes In- und Auslandes, 4. dahin wirken, daß fünftig zu verausgabende Grassamen auch mit Samen honigender Pflanzen gemischt werden, 5. bie noch übrigen Ausbildungstoften ber neuen Wanderlehrer (Entleitner und Gürtler) mit zusammen 4000 K zu bestreiten und 6. ben gegenwärtigen und altesten Wanderlehrer, Oberlehrer Schweinester-Telfe, mit der Leitung des Wanderunterrichtes zu betrauen, mit ihm fämtliche Verrechnungen durchzuführen und jedwede Neuorganisation bes Unterrichtes zu besprechen. Der Ausschuß bes Zentralvereines ist mit diesem Untrage voll und gang einverstanden. Schriftführer Schweinester lieft die von ihm verfaßte Organisation des Wanderunterrichtes vor; sie wird gutgeheißen und beschlossen, sie dem Landesfulturrate vorzulegen.

Digitized by Google

- 5. Haftpflichtversicherung. Die Haftpflichtversicherung ist in Kraft, aber nur für jene Bienenzüchter, welche die Tiroler Bienenzeitung beziehen und bereits bezahlt haben, serner nicht mehr als 20 Völker auf ihrem Stande haben. Jene, welche mehr als 20 Völker haben, müssen sich beim Schriftleiter der Bienenzeitung melden, damit sie als versichert der Versicherungsgesellschaft gemeldet werden können. Bis jeht hat sich troß Aufruses in der Bienenzeitung nur Außervillgraten gemeldet.
- 6. und 7. Postsparkassenverkehr. Schon vor einiger Zeit wurde um Aufnahme in den Schedverkehr angesucht, da aber die Statuten einige Widersprüche ausweisen, die darauf zurückzuführen sind, daß unser altes Bereinsgebiet viel größer war, die Beschreibung sich auf dieses alte, größere Gebiet bezieht, weshalb die Statuten nicht die nötige Rlarheit ausweisen, die erforderlich ist, mußte vorerst eine Berichtigung der Statuten in einzelnen rein formellen Belangen vorgenommen werden. Entsprechend dem heutigen Bereinsgebiet wurde der heutige Titel festgesett mit: Tiroler Bienenzüchter-Zentralverein.

8. Bienenzeitung. Es wird abermals einstimmig zum Beschluß erhoben, daß nur jene Bienenzüchter und "züchterinnen Mitglieder des Zentralvereines sind, welche die Tiroler Bienenzeitung beziehen und bezahlt haben; der Bezug der Zeitung ist also obligatorisch.

Die Rosten für die Zeitung belaufen sich für das erste Halbjahr auf 58.134 Kronen. Leider ist aber für das 2. Halbjahr eine Preisteigerung zu erwarten. Ein nicht genannt sein wollender Spender ermöglicht es, die Zeitung ohne Preiserhöhung für dieses Jahr den Mitgliedern abgeben zu können. Inhalt und Geist der Zeitung werden als gut befunden und sindet daher eine diesbezügliche Aenderung im kommenden Halbjahr nicht statt. Eventuelle Wünsche seitens der Leser und Leserinnen wollen aber der Zentralvereinsleitung in Kotholz oder der Schriftleitung in Telss bekanntgegeben werden.

Herr Kassier Riedl beantragt, in der Oktobernummer den Bezugspreis für das Jahr 1922 bekannt zu geben, damit die Zweigvereine ihre Vollversammlungen noch dieses Jahr abhalten, den Vereins- und Zeitungsbeitrag einkassieren und noch vor Neujahr einzahlen können. (Angenommen.)

- 9. Ueber eine Zahlungsverschiedenheit zwischen dem Zentralverein und dem Zweigverein Pfaffenhosen wird der Schriftsührer beauftragt, mit dem genannten Verein in Verbindung zu treten und die Ange-legenheit zu bereinigen.
- 10. Faulbrut. Der aus Detz gemeldete, an Faulbrut erkrankte Bienenstand wurde vom Schriftleiter untersucht und die Krankheit für erloschen erklärt. Heute werden aber noch zwei andere Faulbrutstände aus dem gleichen Orte gemeldet, und wird sich daher der Sachverständige nochmals an Ort und Stelle begeben, um eine genaue Untersuchung anzustellen. Auch im Pitztale trat diese fürchterliche Krankheit auf, Gottlob auch nur in sehr geringem Maße.
- 11. Der Zweigverein Sautens im Dettale beantragt, es möge durch die Zeitung der jeweilige Preis für Honig und Wachs bekanntsgegeben werden. Der Ausschuß stimmt diesem Antrage bei und erklärt,

daß Sachverständige sich dahin äußern, daß reines Vienenwachs aus dem Auslande bezogen, heute mit 250 Kronen per Kilo bezahlt werde. Der Honigpreis stellt sich auf 380 Kronen für reinen, echten Schleudershonig.

Da weitere Antrage nicht mehr vorliegen, wird die Sitzung nach

dreiftundiger Dauer geschlossen.

Der Schriftführer: Schweinester. Der Präsident: Merk.

G:00:00

### Unfere Bienen im August.

Der Honig, biese Himmelsspeise, Er spendet allen seine Rraft, Dem Rind, dem Manne und dem Greise Ist Balsam er und Lebenssaft. Aller Spruch.

Imfer in Gegenden mit Spättracht oder Wanderimfer werden emsig ernten und schleudern und die Herbstschau auf die letzten Tage des Monates August verlegen. Imfer in Gegenden, wo keine Spättracht die Honigzellen füllt, werden das Flugloch verengen und darauf achten, ob Völker weisellos oder drohnenbrütig geworden sind. In einem solchen Falle ist die sofortige Vereinigung mit einem Ersatvölkchen oder einem anderen Volke mit leistungsfählger Königin geboten. Drohnenbrütige Völker sind zuvor vor dem Stande abzukehren. Sind solche Völker stark genug, können sie durch vorhandene gute Königinnen weiselrecht gemacht werden. Das Volk ist jedoch sür die Annahme einer Mutter vorzubereiten, damit diese willsährig ansgenommen wird. Das geschieht durch Juhängen einiger Waben mit auslausender Brut, Honig und Pollen. Im übrigen leset nach über Vereinigung im März- und Aprilhest unserer "Grünen."

Wer Honig verkauft, richte ihn sauber her und berechne einen angemessenen, bürgerlichen Preis dafür, keinesfalls mehr, wie das vier- bis fünffache des Zuderpreises und armen Kranken entsprechend niedriger, denn Honig ist eine Himmelsspeise. Des habet stets acht,

liebe Imkergefährten!

Anfangs August ist die allgemeine Herbst son und damit zugleich eine gründliche Säuberung der Beute vorzunehmen. Reinlichsteit ist der beste Schutz gegen Räuberei, Krankheit und tierische Schädlinge. Der Wabenbau ist zu sichten. Allte, schadhafte oder schwere schwarze oder stark mit Drohnenzellen durchsette Waben sind außzutauschen gegen junge Waben. In der Nähe der Stirnwand beziehungsweise bei Kaltbau in der Nähe des Flugloches sind wenigstens zwei junge Waben einzuhängen und die alten zurückzuschieben. Im übrigen darf das Brutnest nicht gestört werden. Brutwaben gehören in die Mitte und anschließend Waben mit Vorräten und Pollen. Auf diese Weise wird der Wabenbau in ungesähr vier Jahren allmählich verjüngt, was die Entwicklung kräftiger, gesunder Bienen sördert.

Bei der Herbstschau ist auch die Königin zu prufen: ob sie noch lebhaft ist, und ob der Brutkreis eine breite ludenlose Geschlossen-

heit aufweist. Alte, gebrechliche Königinnen und solche mit geringer Bruttätigkeit find zu entfernen und gegen tuchtige Raffekoniginnen auszutauschen. Sierauf ist ber Honig- und Bollenvorrat möglichst genau festzustellen. Nedes winterständige Volk soll 12 bis 15 kg Honig aufgespeichert haben. Bur Erleichterung ber Reststellung bes Borrates genügt eine Schätzung, wobei für ungefähr 40 cm8 beiberseits aufgespeicherten Honigs das Gewicht von 1 kg angenommen werden barf. Jeder Imter ernte grundfätlich nur aus bem Honigraume. Die Vorrate im Brutraume gehören ben Bienen: bas fei ein heiliges Gefen für jeden Imfer. Aur wenn die Vorratswaben ungeeigneten Honig enthalten, ist dieser tunlichst, soweit er nicht in Waben mit Brut abgelagert ist, herauszunehmen und durch Blutenhonig oder Bienenguder zu erfeten. Honigwaben im Brutraume, die nicht entsprechend belagert find, werden forgfältig in Zeitungspapier eingewidelt und im Wabenschrant aufbewahrt für die Frühjahrsfütterung, bei ber fie als natürliche Reizfütterung Wunder wirken.

Anfangs August ist durch Reizfütterung der Grund zu legen für eine kräftige Volksentwicklung im Frühlinge besonders in Frührtrachtgegenden. Das geschieht durch Verabreichung kleiner Gaben slüssigen Honigs oder mit Honig gemischten Zuderwassers von täglich etwa 1/2 Liter und ist etwa vierzehn Tage lang fortzusehen. Das Futter ist abends nach Sonnenuntergang zu reichen. Ob es von oden oder von unten geschieht, ist gleichgültig, nur soll es möglichst ohne Belästigung der Vienen vor sich gehen. Die Reizssütterung veranlaßt die Königin zur Sienen vor sich gehen. Die Reizssütterung veranlaßt die Königin zur Sienen überwintert und arbeitskräftig in den Frühling kommt. Die Fütterung sollte mit Honig geschen, doch tut es zur Not auch Kristallzuder, der im Verhältnisse von 1:1 in Wasser aufgelöst, leicht aufgekocht und mit etwas Honig vermischt wird. Wenn im August noch Tracht herrscht, ist eine Reizssütterung überslüssig.

Von Mitte August angefangen ist mit ber Winterfütterung zu beginnen. Eine solche ist nötig, wenn das Bolt nicht genügend ober ungeeignete Sonigvorrate befitt. Ungeeignet ift Sonig von Buchweizen, Honigtau, Raps ober Beibe, weil solcher eine größere Menge mineralische also unverdauliche Bestandteile enthält, welche bei länger anhaltender Winterruhe Ruhr erzeugen können. Das beste Futter ift Honig von Blumen und Baumblüten. Da aber ein solcher mit Vorliebe als heilmittel im hause verwendet zu werden pflegt, muß ben Bienen geeigneter Erfat burch aufgelöften Rriftallguder gereicht werden. Es sollen täglich nach Sonnenuntergang rund 2 kg (Liter) gefüttert und damit fortgefahren werden, bis die lette Wabe bavon ftrott. Die Winterfütterung foll in höheren, rauben Lagen Ende August, in milberen Lagen Mitte September beendet sein, benn nur bann haben unsere lieben Sonnenvöglein noch reichlich Gelegenheit, ben Rübenzuder in Fruchtzuder zu verwandeln, ihn mit jenen aromatischen Bestandteilen zu mischen, die den Bienen unersätzlich find und biesen Ersatvorrat zu verdeckeln damit er haltbar bleibt.

Bur Verbefferung ber Tracht find auszusäen: Winterraps, sowie auf abgeernteten Felbern Buchweizen, Blutklee und Wid-

gemenge zu Grünfutterzweden, letteres auch als Gründungung. In den Gärten sind zu pflanzen: Zwiebeln von Raiserkrone, Tulpen und Lilien. Erstere 6, lettere 15 cm tief. Gegen Frost und Mäuse sind sie durch Auflegung von Reisig zu schützen.

Drei Dinge sind es, denen wir bei der Bienenzucht unsere besondere Aufmerksamkeit und unsere stetige Satkraft zuwenden muffen, ohne Hilfe von außen zu heischen, wie etwa unser lebensunfähiger

Staat.

Das sind:

1. Trachtverbefferung,

2. Zwedmäßiger Betrieb und

3. Raffenzucht.

Alls viertes Ding möchte ich aber noch anfügen: Fernhalten der Habsucht von unseren Bienenständen die unsere Nachkriegszeit verseucht.

Immenheil!

Frang Simon vom Ardehenberge.

**⇔**:9

### Bienenzuchtkurse.

In der Zeit vom 9. Mai bis 16. Juli wurden in Rotholz drei Bienenzuchtfurse abgehalten, und zwar ein Königinnenzuchtfurs und zwei Ansängerkurse. Es hatten sich insgesamt 63 Teilnehmer aus den verschiedensten Landesteilen eingesunden, und zwar aus der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck 15 Besucher, aus Schwaz 10, Rufstein 9, Rithühel 8, Lienz 4, Reutte 4, Imst 3, Vorarlberg 4, Salzburg 2, Kärnten 2 und Wien 2. Die Unterrichtszeit währte täglich mindestens acht Stunden, und zwar von 6 Uhr früh dis 6 Uhr abends, mit den entsprechenden Zwischenpausen nach je zwei Unterrichtsstunden. Die Kurse wurden wiederum vom Schriftleiter der "Bienenzeitung" abgehalten.

ಽೢೢೢಀ

### Erwiderung.

In ber Nachschrift zu meinem Artikel in Nr. 7 (Seite 107) ber Tiroler Bienenzeitung vermutet nun ein Ausschußmitglieb bes Vorarlberger Imkersbundes, ich hätte ursprünglich "ausgeartete, minderwertige deutsche Bienen" auf dem Stande gehabt! Dem gegenüber stelle ich sest, daß es die gewöhnstiche beutsche oder mitteleuropäische Viene war, wie sie seit urdenklichen Zeiten in Deutschland und Desterreich beim einsachen Landvolke gehalten wurde. Die "ausgearteten" Vienen lernte ich überhaupt erst später kennen, nachdem, wie schon aus meinem Artikel hervorgeht, Bastardköniginnen von deutschen Drohnen der Nach darstände befruchtet worden waren. Hierüber werbe ich in einem späteren Aussachers berichten.

Die Werke von Brofessor Kramer, Dr. Zander u. a. habe ich längst studiert, sind mir also wohlbekannt. Ebenso die Urabstimmung der Schweizer Imker. Wenn nun brei Viertel berselben geschlossen gegen fremde Bienen=

Digitized by Google

rassen stimmten, so beweist bas noch lange nicht, daß gerade die deutsche wirklich die beste ist, benn wäre dies der Fall, so würden alle Imker ohne Ausnahme nur deutsche Vienen halten und züchten. Wenn ich auch dem "Unterlegenen" Viertel angehöre, so kann ich mich dennoch auf keinen Fall der Mehrheit anschließen. Die Tatsache aber, daß ein Teil der Imkersschaft frem de Rassen vorzog, also gegen die "einheimische" Front machte, kann mich dies nur ermutigen, auf dem bisher betretenen Wege fortzusschreiten.

Bum Schluffe bemerke ich, bag auch reinrassige Rrainervölker sich ganz gut unsern Berhältnissen anpassen können, ebenso Italiener. Es ist gar nicht notwendig, in manchen Fällen sogar bebenklich, sie erst mit ber "Einheimischen" kreuzen zu lassen. Theodosius Rubhardt, Altenstadt.

### **⇔**:∞

### Wie ich im Bienenhause Ungeziefer fange.

Im Vienenhause kann sich vielerlei Ungezieser aushalten und gar mancher kratt sich hinter den Ohren und frägt: Wie kann ich dies oder das wegbringen, gibt eine Menge Geld aus dafür und doch ist alles umsonst.

Lieber Imfer! Du brauchst nur ein Lodmittel, aber nicht ein solches, womit der Vogelfänger den Vogel lodt; du hast alles im Hause und kosten dich diese Mittel fast nichts; nimm zwei oder mehrere durchsichtige Flaschen mit engem Hals, nicht zu groß, gib bis zur Hälfte Honig- oder Zuderwasser, kelle dies im Bienenhause dort und

ba auf und du wirft ben Erfolg in einigen Sagen feben.

Gleich nach dem Reinigungsausfluge im Marg stellte ich zwei Gläser auf; am nächsten Tage war schon eine Unmenge schwarzer Ameisen, welche von bem Gugen was haben wollten, in beiben Glafern und ertranken. Wechselte auch öfters mit ben Rlaschen ben Plat. Spater waren Muden, fleine Fliegen, bann große Fliegen, "Ohrhölder", einige Flender (Wachsmotten) und jest tagtäglich bermehren fich die Wespen, und alles, was in der Flasche kostet, muß barin sein Leben laffen. Mit der Zeit wird bas Honigwaffer fauerlich, wird aber gerne von diesem Ungeziefer genommen. Sollten sich viel Sierleichen in der Flasche befinden, so seihe man ab und dasselbe Waffer wird wieder aufgestellt bis zum Berbst. Wenn man ein frisches Lodmittel aufstellt und riecht dieses füß, so fommen auch die Bienen geflogen, aber Imfer mache bir feinen Rummer, in die engen Rragen ber Flasche geben sie nicht, vielleicht einige wirst bu schon finden, aber wenn es fauerlich ift, läßt fich feine mehr bliden. Im Laufe bes Jahres kannst du also eine Menge Ungezieser mit Leichtigkeit fangen, wenn du nur willft. Wenn du ein geschloffenes Bienenhaus haft, fo stelle in nächster Nabe seitwarts eine Flasche auf, benn es gilt nur, möglichst viel Wespen zu fangen.

Viel geht in diese Falle, aber für das größte und hartnäckigste Ungeziefer, welches sich im Bienenhause aufhält, wirst du wohl eine

Mausfalle brauchen.

Digitized by Google 1

# Stationsberichte vom Juni/Juli 1921. (Cirol.)

| %                                                                                                                      | Nächte<br>Seife                                                                                                                                                                            | Wühlau      | 3mft       | Heiterwang            | Reustift    | Telfs **) | Martinsbühel | Längenfeld *) |              |                       | <i>m</i>          |                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|
|                                                                                                                        | . ''                                                                                                                                                                                       |             | :          | ā                     | •           |           | biilbe       | ÷             |              |                       | Ort               |                     |  |  |  |
| න <b>.</b>                                                                                                             | * E &                                                                                                                                                                                      | •           | :          | :                     | •           | •         |              |               |              |                       |                   |                     |  |  |  |
| <del> </del>                                                                                                           | # <b>5</b>                                                                                                                                                                                 | •           | •          | •                     | <u>.</u>    | •         | •            | •             |              |                       |                   |                     |  |  |  |
| racht                                                                                                                  | cijter                                                                                                                                                                                     | 700         | 800        | 992                   | 993         | 632       | 600          | 1179          | ð            | öhe                   | ü. d.             | M.                  |  |  |  |
| pflanze                                                                                                                | Säng<br>Säng                                                                                                                                                                               | 70013000    | 800 3050   | 6500                  | 6750        | 1         | 3700         | !             | 2.           |                       | 3uno              |                     |  |  |  |
| n: 31                                                                                                                  | enfe<br>(, die                                                                                                                                                                             | 6300        | 4900       | 9650                  | 4450        | 1         | 3150         | 1             | :-           | Monatshälfte          | <b>Bunahme</b>    |                     |  |  |  |
| ımi—s                                                                                                                  | Boge<br>S. 91                                                                                                                                                                              | 1300        | 1200       | 600                   | 1350        | 1         | 2200         | ١             | 2.           | <b>shälfte</b>        | Ubnahme           | Leift               |  |  |  |
| Juli:                                                                                                                  | Die H                                                                                                                                                                                      | 1600        | 1200 2600  | 650                   | 1050        | 1         | 2350         | I             | 1.           |                       | hme               | ıng de              |  |  |  |
| Taubn                                                                                                                  | offnun                                                                                                                                                                                     | 18000       | 2300       | 14900                 | 11200       | 1         | 2300         | 1             | g            | efar                  | nt                | Leistung des Volles |  |  |  |
| Hand und unsubt, but die Suni-Juli: Caubnessel, Barenklau, Salbei, Knöterich, Weißklee, Bergklee, Handerick, Bergklee, | <b>Bericht.</b> Längenfelb: Die Hoffnung auf eine gute Haupttracht haben uns ber Juni und waren meistens tuhl, die Tage regnerisch und windig, was die Honigtracht beeintrachtigte. Es ist |             |            |                       |             | ı         | 3820         | ı             | göö<br>geá   | hfte<br>Heift<br>in g | Za-<br>ung        | 88                  |  |  |  |
| ärenkla                                                                                                                | ine gu                                                                                                                                                                                     | 3000 26 /6. | 900 26./6. | 2250 15./7.           | 1400 17.76. | 1         | 12./7        | ı             |              | am                    |                   |                     |  |  |  |
| 11, G                                                                                                                  | te Hai                                                                                                                                                                                     | 131         | 121        | 40                    | 127         | 1         | 142          | 88            | 2.           | "~                    | Mini              |                     |  |  |  |
| albei,                                                                                                                 | Soni,                                                                                                                                                                                      | 189         | 150        | 90.5                  | 149         | 1         | 181          | 120           | 1.           | Monat                 | mum               | Temperatur          |  |  |  |
| Knöt                                                                                                                   | H ha                                                                                                                                                                                       | 283         | 374        | 257.5                 | 149 244     | ı         | 305          | 257           | 52           | Monatshälfte          | Minimum   Maximum | ratur               |  |  |  |
| erid),                                                                                                                 | ben u<br>beein                                                                                                                                                                             | 328         | 435        | 90-5 257-5 294-5 -1-5 | 287         | 1         | 387          | 321           | :            | "                     | num<br>m          |                     |  |  |  |
| Weiß!                                                                                                                  | ıns be                                                                                                                                                                                     | 01          | 4          | 1.5                   | లు          | 1         | οτ           | 1.5           |              | T                     | ieffte            |                     |  |  |  |
| lee,                                                                                                                   | igte.                                                                                                                                                                                      | 26          | 36         | 27                    | 24          | 1         | 33           | 29            |              | Höchste               |                   |                     |  |  |  |
| Bergt                                                                                                                  | ıni ui<br>Es                                                                                                                                                                               | 15          | 179        | 11.3                  | 134         | ı         | 16.9         | 13            | Monat§mittel |                       |                   |                     |  |  |  |
|                                                                                                                        | 다<br>하<br>상                                                                                                                                                                                | 27          | 80         | 30                    | 25          | 1         | 1.           | 25            |              | Fli                   | ıgtag             | e                   |  |  |  |
| Alpenrosen                                                                                                             | Just nicht erfüllt; bie zu fürchten, wenn bie                                                                                                                                              | 13          | 12         | =                     | 14          | Ī         | 11           | 11            |              | Rego                  | n                 |                     |  |  |  |
| nrof                                                                                                                   | nicht<br>rafte                                                                                                                                                                             | 1           | ı          | 20                    | _           | ı         | 1            | ī             | _ @          | 5d)r                  | iee               |                     |  |  |  |
| Ħ.                                                                                                                     | n, er                                                                                                                                                                                      | - 00        | 12         | 22                    | œ           | !         | <b>о</b>     | =             | _            | , [                   | ୍କୁ               | Tage                |  |  |  |
|                                                                                                                        | uat<br>veni                                                                                                                                                                                | 18          | 11         | 23                    | 16          | ı         | 22           | 14            | 1/2          |                       | Sonnen            | Tage mit            |  |  |  |
|                                                                                                                        | a; a;                                                                                                                                                                                      | 4           | 7          | οτ                    | 6           | i         | 8            | Οτ            | gar          |                       | _ #               | +                   |  |  |  |
|                                                                                                                        | 6 6 T                                                                                                                                                                                      | 10          | 19         | 29                    | 12          | 1         | 27           | 24            |              | Wir                   | ιb                |                     |  |  |  |

Reustift: Die Trachttage haben wieder begonnen, aber zum Schaben bessen, der den Frühjahrshonig entnommen hat; jeht ist meistens Lerchenhonig und der kandiert binnen 2—3 Tagen in den Waben. Solche Imker stehen traurig da!

Heiterwang: Wetter und Tracht teils großartig! Ein Tag schöner als ber andere; in den letten zehn Tagen trug das Wagevolk täglich durchschnittlich 1½ Kilogramm ein. Tracht: 16.—30. Juni. Haupttracht: Hufseisenklee, Salbei, Schottenklee, Wundklee, Bocksbart, Wiesenknöterich, Kuckucksenelke, Kratzbistel und Bergklee. Nebentracht: Taubnessel, Satureja, Kälberkropf und Wegerich (beide Pollen), Natterkopf, Bärenklau, Thymian, Günsel, Glockenblume, Rapunzel, Weißklee und Wachtelweizen. 1—5. Haupttracht: Salbei, Schottenklee, Kuckucksenelke, Kratzbistel, Bergklee, Wundklee, Slockenblumen und Brunnenkresse. Nebentracht: Taubnessel, Natterkopf, Bärenklau, Thymian, Glockenblume, Rapunzel, Weißklee, Wachtelweizen, Blatterbsen, Spinnstaube, Kreuzkraut, Saubohnen, Hahnensuß und Holunder.

Imft: Nach guten Zeiten folgen schlechte und umgekehrt. Es ist somit betreffs der heurigen Honigernte das Urteil im vorigen Monatsbericht bestätigt: ein gutes Mitteljahr. In diesem Berichtsbereiche hat wohl alles, was sein hätte können, ausgelassen, heute ist noch die Winterlinde, Beißtlee, Wald und Alpenslora — nichts honigt und bringt bestenfalls nur Pollen. Heranziehende Gewitter teilen sich ober unserem Tale und ziehen den Bergkammen südlich oder nörblich entlang, wo sie ihren fruchtbaren Regen auslassen und unser Tal hat das Nachsehen. O wehe, so gibt's kein Wintersutter mehr! Zuder Heil!

Muhlau: Gine vorzügliche Tracht aus ben Hochgebirgswiesen ober Balb. Dem Bagestod entnommen bas erstemal am 17. Juni 3000 Gramm; ben Bagestod entnommen bas zweitemal am 14. Juli 18.150 Gramm. Alle Stöde stropen voll von Honig, übervoll von Bienen.

Auer.

### **(\*\***:9)

### Allgemeiner Situationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Vorarlberg).

### Juni/Juli 1921.

Die Trachtergebnisse zeigten in den vergangenen Wochen meistenorts endlich ein erfreulicheres Bild. Zu Ende Juni kamen einige sehr schöne und warme Tage, die zum Wohle der Bölker reiche Tracht boten, denn in höchste Not dürfte so manches Bolk bereits geraten sein. Die erste Hälfte Juli entsaltete noch gute Tracht. Die geringeren Wagergebnisse einzelner Stationen dürften sich auf besondere Umstände beziehen, wie Zurückbleiben in der Entwicklung oder Abschwärmen der Wagwölker u. dgl. Mehrere Stationen berichten über die hauptsächlichsten Trachtquellen, u. zw. waren es: Weißlee, Bärenklau, Honigtau von Weißtanne, Siche, Virke und Ahorn, die insolge anhaltend guten Wetters honigten und sleißig beslogen wurden. In züchterischer Sinssicht waren gute Ersolge zu verzeichnen. Mit dem Monat August beginnen nun Vorkebrungen zur Einwinterung. Gut tut, wer den Bienen frühzeitig das nötige Winterstutter reicht.

# Stationsberichte vom Juni/Juli 1921. (Borarlberg.)

|                                                           |                   |                     |               | <i>1</i> ≅          | 164                   |                      | 73              |                         |                        | 19                     |                   | (30)             | ख                 |                | <u> </u>                                |                     |             | <u> </u>          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| ర్థు                                                      |                   | 83                  |               | 3333                | <b>છ</b> ૂ            | <u>ښ</u>             | 3333            | _                       | ڼ.                     | 2888                   |                   | 38.              | <b>333</b>        | æ              |                                         |                     |             |                   |
| Zeichen-Erklärung für Wohnungsspstem: B. =<br>3K.         | ;                 | Au, Breggerm. 800 m | Wolfurt 435 m | Marul (Raggal) 1016 | Langen b. Breg. 900 m | Hohenweiler, 510 m . | hittisau, 792 m | Feldfirch (Tisis) 459 m | Feldfirch (Altenstadt) | Eichenberg (Loh.)800 m | Dornbirn, 435 m . | Damüls, 1400 m . | Dalaas, 933·5 m . | Bra3, 706 m    | Diecie:                                 | Höhe über dem       | Station:    | Ortsverein, bezw. |
| <sub></sub><br>Յօփո <b>սո</b> ք                           |                   | 1300                | 1100          | 10300               | 900                   | 800                  | 3050            | 3280                    | 580                    | 2100                   | 8600              | 5980             | 1                 | 7500           | 2.                                      |                     | Sun         |                   |
| 3sfyftem                                                  |                   | 2500                | 4100          | 1700                | 7680                  | 2700                 | 5600            | 5950                    | 1460                   | 3700                   | 13600             | 11600            | !                 | 11000          | ŀ                                       | Monatshälfte        | 3unahme     | ಜ                 |
| 11                                                        |                   | 600                 | 400           | 3000                | 2910                  | 1800                 | 2150            | 700                     | 510                    | 2200                   | 1550              | 1300             | ı                 | 1000           | 2.                                      | shälfte             | Ubn         | Leiftung bes      |
|                                                           |                   | 200                 |               | 4000                | 430                   | 2400                 | 950             | 400                     | 230                    | 400                    | 1650              | 350              | 1                 | 1000           | -                                       |                     | Ubnahme     |                   |
| Vorarlberger Maß;<br>Bylinder:Korb; H.                    |                   | 3100                | 4800          | 14000               | 5240                  | 800                  | 5550            | 8130                    | 1300                   | 3200                   | 19000             | 15930            | 1                 | 16500          | 9                                       | efai                | mt          | Bolfes            |
|                                                           | ***************** | 600                 | 800           | 1900                | 1280                  | 600                  | 1100            | 1200                    | 250                    | 1200                   | 2700              | 2300             | ı                 | 2500           | Böc<br>ges                              | hite<br>Leift<br>in | Ta-<br>ung  |                   |
| 9999. =<br>= Hodh                                         |                   | 12/7.               | 13/7.         | 25/6.               | 11/7.                 | 27/6.                | 26/7.           | 13/7.                   | 13/7.                  | 27/6.                  | 13/7.             | 11/7.            | I                 | 11/7.          |                                         | am                  | 1           |                   |
|                                                           |                   | ı                   | 22            | 26                  | 24                    | 25                   | 26              | 29°                     | 25                     | 18                     | 27                | 27               | !                 | 28             | 2.                                      |                     | Maximum     | ) kg              |
| r Berei<br>3. = B                                         |                   | 1                   | 25            | 27                  | 28                    | 27                   | 27              | 284                     | 29                     | 23                     | ည                 | 88               | ١                 | 34             | ۳                                       | Monatshälfte        | mum         | Temperatur        |
| Wiener Bereins-Maß; TN. =<br>1aß; B. = Breitwabe Richter. |                   | 1                   | ў<br>Ст       | 2                   | _                     |                      | 4               | 200                     | Οī                     | ယ                      | <b>œ</b>          | 1                | 1                 | 4              | 22                                      | Shalfte             | Minimum     | ratur             |
| ; DN.<br>: Richter                                        |                   | 1                   | 57            | 6                   | 6                     | 1                    | σı              | 63                      | <b>∞</b>               | င်သ                    | =                 | 1                | 1                 | 7              | <u> </u> -                              |                     | nun         |                   |
|                                                           |                   | I                   | 141           | 147                 | 137                   |                      | 15              | 167 28                  | 162                    | 97 26                  | 171               | 1                | I                 | 155            | 90                                      | lone                | atsm        | ittel             |
| Deutsches Normal-Maß;                                     |                   | 24                  | 30            | 28                  | 28                    | 28                   | 28              |                         | 30                     |                        | 30                | 29               | 1                 | <del>3</del> 0 | _                                       |                     | ugtaç       | ge                |
| фез                                                       | ,                 | 9                   | 6             | 15                  | 12                    | œ                    | 12              | 17                      |                        | 11                     | 14                | Οī               | 1                 | 16             |                                         | Rege                |             |                   |
| Not                                                       |                   | 8                   | 1             | 1                   | _                     |                      | 1               | i                       | ļ                      | 12                     | 1                 | లు               |                   | 1              | 9                                       | 5chr                | ie <b>e</b> | હ્ય               |
| mat                                                       |                   | 6                   |               | 5                   |                       |                      |                 |                         |                        |                        |                   |                  | 1                 | 6              | _ c                                     |                     | z g         | Tage mit          |
| <b>:</b> Y)?a                                             |                   | 5                   |               | ယ                   |                       |                      |                 |                         |                        |                        |                   |                  | _                 | 7              | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |                     | Sonnen.     | Ħ,                |
| <del>-</del>                                              |                   | 19                  |               | 23                  |                       |                      |                 |                         |                        |                        |                   |                  | 1                 | 17             | gar                                     | 13                  |             | #                 |
|                                                           |                   |                     | ō             | 30                  | 19                    | 30                   | 80              | 16                      | 29                     | 19                     | 15                | ಲ                | 1                 | 26             | 1 9                                     | Wir                 | ιờ          |                   |

### Die Maikrankheit.

Von Wanderlehrer Fridolin Anung (Vorarlberg).

Eine im Frühjahr nicht selten austretende Krankheit der erwachsenen Biene ist die Mais oder Tollkrankheit. Wie ihr Name schon sagt, tritt sie im Mai, ja häusig auch schon im April auf. Sind die Bölker zur Zeit der Frühjahrsentwicklung infolge schlechten Flugwetters einige Tage zu Hausarrest verurteilt, lockt sie endlich ein schöner, sonniger Maientag aus ihrem dunkeln Verließ, so kannst du manchmal, lieber Bienenvater, zu deinem Bedauern beobachten, daß nicht allen deinen Immlein gar wohl zu Mute ist trotz des lachenden Sonnenscheins. Sie sind von der Maikrankheit befallen.

Didleibige Bienen, die wir an ihrer fraftigen, dichten Behaarung als junge Bienen erkennen, fturgen bor das Rlugloch, frummen und wälzen sich herum, versuchen abzufliegen, fallen aber infolge ihres aufgedunsenen schweren hinterleibes zu Boben, von welchem sie sich nicht mehr zu erheben vermögen. Wohl versuchen sie in die höhe zu kommen, aber vergebens. In kleinen Saufchen versammelt, finden wir sie vor bem Bienenstande und erstarren, wenn ihnen nicht burch bie hilfreiche Sand des Imfers Rettung gebracht wird, indem diese Bienenklumpchen forgfam in ein Glas gefammelt und einem besonders ftarten Bolte beigegeben werden. Nach genauen und langjährigen Beobachtungen bes herrn Rachreferenten Alfonsus in Wien und nach ben Forschungen bes herrn Dr. Bander in Erlangen ist die Maifrantheit nichts anderes als eine Darmverstopfung der mit der Brutfutterbereitung beschäftigten jungen Bienen, hervorgerufen burch eine burch langeres Innensitzen verzögerte Entleerung. Diese Bienen bedürfen sehr viel Pollen, wovon bie verdaulichen Bestandteile zur Erzeugung des Futtersaftes bienen, während die unverdaulichen sich in beträchtlicher Menge im Diddarm ber futtererzeugenden Biene ansammelt, wo sie Verstopfung hervorruft. Bolfer mit viel Brut find baber meiftens ftarfer befallen.

Die besten Hellmittel sind einige schöne Flugtage mit ordentlicher Tracht und die Darreichung dünner Zuder- oder Honiglösung mit Beigabe von Kochsalz, etwa 10 Gramm auf ein Liter Lösung. Als Vorbeugungsmittel empsiehlt es sich, ebenfalls etwas Kochsalz in das Wasser der Bienentränke zu geben. (Siehe "Grüne" über Kalitränkung.)

### ----

### Krieg und Bienenzucht.

Von Friedl Bachmann, Obmann in Außervillgraten.

Wenn wir heute Dörfer und Gaue durchwandern, so finden wir manch heintischen ruhigen Platz, windstill gelegen, umgeben von einem bunten Blumenteppich, der und Bienenzüchtern sofort ob seiner geeignet guten Lage auffällt. Und wir sagen: Schade! Das dies schöne Plätzchen nicht ausgenützt wird für Bienenzucht.

Doch! bei näherer Umschau in diesem Paradies erbliden wir dem Aussehen nach ein Bienenhaus. Wir gehen hinzu und wirklich, es

Digitized by Google

war einmal!! Ein moriches, windschiefes Buttchen, die Tur knarrt in den rostigen Angeln, das Dach zum Seil herunterhängend, einige Bienenfass liegen barin wirr burcheinander, die Dedel zeigen noch das ehemalige grellbemalte Bild, die einstige Freude für Vorübergehende. Wie lang mag es ber sein, daß bas summende Volk bier ben sußen Nektar sammelte? Und heute? Gin leises Weh' ergreift und ob diefer Nachlässigfeit. In unserer Betrachtung werden wir burch Schritte gestort; ein Mann tritt uns entgegen, er mag unser Schauen und Staunen erraten und in langgebehntem Son spricht er: "Raa! mein Bienenstand!" Wir stellen die Frage: "Warum biefer Buftand in dieser schönen Lage, wo die Mutter Natur so freigebig ist." Antwort ist bereitgehalten: "Ja der Krieg, der Krieg! der hat alles ruiniert und heute läßt sich nichts mehr machen, die Bienen sind zu teuer." Uch fo! ber Rrieg? Wir sehen uns um, feine Unzeichen vom Frontbereich. Wurde der Stand von Gefangenen in diesen Ruftand versett? Nein! bas nicht, die Bienen find halt einfach durch ben Rrieg umgekommen, auch waren schlechte Jahre vorher, früher gings immer gut.

D, ber garstige Rrieg! Gine folde Bernachläffigung anrichten! Db's gewiß ist, daß ber Rrieg allein ber Schuldige ist? Db's fruber wirklich immer so gut gegangen ift? Wir finden viele solch verlassene. verödete Bienenhütten -- weitab von der Krieg8zone, überall das gleiche Bild, dieselbe Antwort. Wenden wir nun den Blid auf die Bergangenheit. Eine alte Aufzeichnung liegt vor uns, datiert vom Jahre 1877; darin finden wir manches, was den Rrieg, den abscheulichen, einigermaßen entlaftet. Wir finden die Bienenvölker Jahr für Jahr verzeichnet, es heißt ba: in 8 Gemeinden find insgefamt 48 Ruchter mit rund 1053 Bienenvölkern; im Jahre 1882 lefen wir 9 Gemeinden mit 54 Rüchter, Bienenvölfer nur 743 (liegt ba vielleicht die Schuld im Rriegsjahre 1879?); im Jahre 1889 sogar nur 540 Völker. In kleinen Schwanfungen blieb diese Zahl bis 1891 und weist ba Aufzeichnung: 10 Gemeinden mit 44 Züchtern und 925 Bolfern auf. Bis zum Jahre 1895 stieg die Stodaahl auf 1887, fank im Jahre 1897 aber wieder auf 898 herab. 1898 war ziemlich gut und ftieg die Stodzahl auf 1048 und erreichte 1901 - 1154 Bolker. 1902 abermals ein Sturg auf 802, bem aber folgte rafch ein Aufblühen und im Rahre 1905 die erfreuliche Rahl von 1406 Bölkern. Diefe Chronik fagt und, daß in Diefem Beitraum mancher Buchter mit seinem ansehnlichen Stande in furger Zeit auf Aull tam, auch in Jahren, die allgemein als gut zu nennen waren.

Daher die Frage: Jit's immer der Krieg gewesen, ber manchem Züchter so arg mitspielte, der ganze Stände oft entvölkerte? Seit 1879 lebte alles im Frieden und zehn Jahre später, 1889, war der größte Tiefstand mit 540 Völkern.

Was nun die Ursache dieser sich öfters wiederholenden Rückgänge war, ob eine gefährliche Krankheit (Ruhr oder Faulbrut) oder Mißjahre mit spärlicher Tracht die Schuld haben, ist leider nicht verzeichnet. Doch eines sagt uns diese, wenn auch mangelhafte Auszeichnung: Daß dem Gesehe der Natur eine gewisse wellenartige Hebung und Senkung alles Bestehenden eigen ist. Daraus folgt für den Rüchter eine Lehre

von Bedeutung: Wie manchen Züchter gibt es, der in Jahren des Blühens und Gedeihens sich all dies seinen Kenntnissen, seinem Wissen und wie er sich rühmt, seinen alten Ersahrungen anmaßt, um dann bei Rückschlägen rat- und tatlos dazustehen, und, falls gerade Krieg ist, die sem oder einer Krankheit die Schuld am Mißgeschick zuzuschreiben. Was ist aber in Wirklichkeit am öftesten die Schuld an solchen Rückschlägen? Krieg? Krankheit? Mißjahre? Nein! Die Schuld liegt am Züchter infolge mangelnder Kenntnisse. Darüber dann später.

6

### Berschiedenes.

In Telfs herrschte am Samstag, den 23. Juli, eine unbändige hike in der höhe von 39 Grad Celstus im Schatten und noch dazu regte sich auch nicht ein Hauch von einem Luftchen; alles flüchtete bor den glühenden Sonnenstrahlen, die das arme, auf der Sonnenseite hangende Thermometer auf 44-46 Grad Celfius hinaufjagte. Nicht einmal die Gassenbuben (- Halt! Verzeihung, Herr Schriftleiter —) Ihre Schulbuben lebhafteren Schlages, belebten bas Strakenbild von Telfs. Und die Bienlein? Ich hatte mich schweiftriefend unter ichattenspendenden Bäumen und hausdächern hindurchgewunden. um einige Stände zu beobachten: aber überall hatten diese kleinen Schlanggl die Arbeit vollständig eingestellt, wahrscheinlich hatten auch iie den 8-Stundentag eingeführt. Die paar wachehaltenden Bienlein hatten es gar nicht einmal der Mühe wert gefunden, mir wenigstens ihr Gesichtchen zuzukehren. Mißmutig über solche Unhöflichkeit legte ich mich ermattet in den großen Schatten einer alten Kastanie und schlief bis — Gute Nacht! — 1/211 Uhr. Rochentaler.

Telf8. Unser lieber Rochentaler scheint heuer überhaupt ein Bechvogel zu sein. Weil er schon im Wirtshaus das nachfolgende Geschichtchen selbst erzählte, so darf ich es wohl auch meinen Imkerstreunden mitteilen, er wird mir deswegen nicht gerade auf den Buckel steigen.

Gut 4 Gehstunden von Telfs entfernt liegt auf dem Mieminger Mittelgebirge, hart am Uebergang über Marienberg nach dem schönen Aussern das Wirtshaus "Arzkasten" mit einigen Bauernhäusern in seiner Nähe. Der Besitzer eines solchen Bauernhauses hatte ein schönes, starkes Korbvolk und Kochentaler hatte es um billiges Geld erworben. Abends, wenn die Bienen ihren Flug eingestellt haben, wollte unser Seppl den Beienkord nach Telfs liefern. Müde und matt hatte er per Kadl die Berghöhe von Obsteig resp. Holzseiten erklommen und endlich Arzkasten erreicht. Wenn man schon geschwich hat und müde ist, mag man gern ein Glas gutes Bier, vielleicht auch noch ein Viertele Roten, und weil die Vienen schon so billig waren, sollte es um ein Gläschen mehr leiden. Etwa um 11 Uhr, es war stocksinstere Nacht, nahmen Kochentaler und die Marienberger Vienlein Ubschied vom lustigen Wirt. Der Weg, wenn man den ausgetretenen Erdboden so nennen soll, führte durch dichte, hochstämmige Fichten- und Tannen-

walbung und schwere, schwarze Wolken machten jede Orientierungsmöglichkeit zunichte. Der Weg wurde immer weicher, mosiger und
weniger steinig und schließlich standen gar Fichten und Tannen unserem
Rochentaler mitten im Wege. "Halt! Malesit noch a mol und neunmal aufg'moln, jest hab ich den Weg verloren!" Er stellte den
Bienenkord schön ruhig auf den mosigen Waldboden, das geliebte
Radl daneben und begann seine lokalen und geographischen Kenntnisse auszukramen; er tastet 20 Schritte nach rechts und dann 40 nach
links, stolpert 15 Schritte nach vorwärts und 30 nach rückwärts, aber
der Weg ist nicht zu sinden. "Ja himml und Moosboden, wo is
denn der Beienkord und 2 Radl?" Er sindet beides nicht mehr trots
mehr als einstündiger Wanderung. Es bleibt ihm nichts mehr übrig,
als, es regnet schon ziemlich heftig, unter einer größen Tann Obdach
zu suchen und auf den lieben, kommenden Tag zu warten.

"Herrgott noch a mol, da im Wald hat man in aller Fruah vor den lästigen Fliegn koan Fried", und mit einer kräftigen Handbewegung wollte er die Auhestörer verscheuchen, kam aber schlecht an. Eine alte, recht bissige Brennesel hatte in seiner Nähe als Wächterin gestanden. Rochentaler erwachte, rief mit kräftiger Baßstimme "Herrgott noch a mol!" wahrscheinlich war das der Ansang zum Morgengebet, und erblickte kaum 10 Schritte von seinem Nachtlager entsernt, Radl und Bienenford ruhig seiner wartend.

Pfaffenhofen. Lieber Schriftleiter! Hab grad ghört, daß Dir der Rochentaler von dera narrischen Hitz derzählt hat. Da muß i, der Breitwabensepp, Dir schon a a Exempel stelln. Mir hobn in Pfasenshosen sonst a verteustt gutz Klima, aber am vorign Samstag is schon verdammt hoaß gwesn. Da hab i bei den Beien eppas tun wölln, und will mir grad vorm Beienhauß, also in der freien Weite, mit mein Benzinfeuerzeig 's Pseisl anzündn. Wie i dös Messingtappl weg nimm, brennt schon 's Feuerzeig. Da schau her, denk i mir, han i jett wirkli schon am Stoan gräpplts. (Das Kädchen gedreht, damit es Funken gibt.) Vollauter denkn, geht mir schon 's Pseisl auß. J tu das Zweitemol dös Messingkappl weg, und wieder brennts schon, und a a Dritts- und Viertesmol. Jett kimm i aber erst drauf, daß die Sonnenhiz das Feuerzeugl anzünd hat, so hoaß is bei uns gwesn. Sell muß i aber schon sagn: a Feuerzeig hun i, wie koa zweits im Landl is.

(Unmerkung der Schriftleitung. Lieber Breitwabensepp, wenn der, der am besten lügen kann, einen Preis bekame, würdest Du den ersten Preis das Würgerbest bekommen.)

### <sup>(</sup> ೧୯୯೨

### Bersammlungsberichte.

Der Zweigverein Feldtich bes B. J. hielt am 26. Juni d. J. in Altenstadt eine Versammlung ab. Der Vorsigende Krof. Dr. Buchegger sprach über Rassenzucht und die Errichtung eines Belegstandes im Saminatale und der Vertreter des Imterbundes, Simon, berichtete über die Arbeiten desselben, sowie den Rassenzuchtstand des Vereinsmitgliedes Nutt in Trinsen. Ueber Kassenzucht und Zuderfütterung

entwickelte sich eine rege Wechselrebe, bei der besonders Baul Drezel seine Ersahrungen mitteilte. Schließlich faßte der Berein eine Entschließung des Inhaltes: Der Bund möge heuer dafür sorgen, daß der nötige Bienenzucker rechtzeitig eintresse.

Generalversammlung des Bienenzüchter-Zweigvereines für Jenbach und Umgebung, abgehalten am 26. Juni 1921 in der Landes-Lehranstalt in Rotholz. Kassier Linde bner erteilte den Rechenschaftsbericht. In die Bereinsleitung wurden die alten Funktionäre wieder gewählt. Als Mitgliedsbeitrag wurde wie disher kestegefett, für den Stock 50 Geller abzusühren. Herr Wanderlehrer Schweinesker gibt uns ausführlichen Bescheid über lleberwinterung, Königinzucht und Zusetzung von Königinnen, wofür wir ihm nochmals den besten Dank aussprechen.

Blattner Johann, Schriftsührer.

Wenns, 26. Juni. Heute versammelten sich die Bienenzüchter von Wenns bei der "Alten Post", um mehrere Vereinsangelegenheiten zu besprechen. Sine Dampswachspresse hat der Verein bestellt, die, wenn auch heutzutage teuer, sich schnell selbst bezahlt macht, da der Mehrgewinn an Wachs ein sehr bedeutender ist. Es trifft auf das Mitglied beisäusig den Preis von 1 kg Wachs beizusteuern. Ferner wurde beschlossen, sich zum Zuderbezuge anzumelden. Der Zweigerein zählt derzeit 15 Mitglieder mit 60 Wolkern. Von einem Honigsahr können wir nicht sprechen; die kalte Witterung im April, zur Zeit der Obstblüte und des Wachstums der Völker, dann die schlechte Witterung zur Zeit der Wiesenhochtracht, ließen die Bienen nicht arbeiten. Kordimfer erhielten zahlreiche Schwärme, welche aber, sollen sie winterkändig werden, einer krästigen Unterstügung im Futter bedürfen. — Der Zweigevereinsobmann gab in einem Vortrag einige Winke, wie den Völkern auf verschiedene Art zu neuem Bau zu verhelsen sein, wie nühlich und notwendig die Bauserneuerung sei.

Reuftift, am 27. Juni. Gestern hielt unser Zweigverein eine Bienenzüchterversammlung ab. Die Neugründung eines Zweigvereines für Außerstubai wurde begrüßt, da es früher bei der großen Ausdehnung des Gebietes (waren doch die weitestentsernten Bienenzüchter, die im alten Zweigverein zusammengeschlossen waren, mehr als fünf Stunden von einander entsernt), nie möglich war, eine ordentliche Versammlung zusammenzubringen und der Verkehr zwischen den Ausschüßsern sehr umständlich war. Den neuen Verhältnissen Rechnung tragend, wurde beschlossen, den Zweigverein, der früher den Namen "Studai" trug, jest Zweigverein "Neusliste Studai" zu benennen. Auch wurde die Zuderanmeldung durchgeführt und die Unregung gemacht, im Winter öfter Plauderstuben abzuhalten um den Ansängern im Mobilbau über die wichtigsten Arbeiten im Laufe des Jahres Aufslärung zu geben Norbert Kranabitter.

Bienenzüchter - Zweigverein Hopfgarten. Am 17. Juli fand in Hopfgarten im Gasthof "Rose" die Generalversammlung des Bienenzüchter "Aweigvereines Hopfgarten statt, zu welcher herr Wanderlehrer Entleitner auß Fieberbrumn erschienen war. Die Bienenzüchter hatten sich recht zahlreich, auch aus den Nachbargemeinden Itter, Westendorf und Brizen eingefunden. Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt: 1. Der Nechenschaftsbericht wurde von zwei Kevisoren überprüft und richtig besunden. 2. Herr Wanderlehrer Entleitner hielt einem ebenso lehrreichen wie leichtverständlichen Vortrag über die Heberwinterung die Haminterung der Bienen und sagt ganz richtig, daß die leberwinterung die Haupstache der ganzen Vielenen und ganz richtig, daß die leberwinterung die Haupstache der genzen Vielenen und waren alle nur von dem einen Wunsch erfüllt, unseren so richtigen Wanderlehrer recht bald wieder in unserer Mitte zu sehen. 3. Der Mitgliedsbeitrag sür 1921 wurde mit 30 K festgefett. 4. Da der Dbmann Franz Bicher seine Stelle niederlegte, wurde der sehr tüchtige und rege Obmannstellvertreter Josef Siederer, Rieserbauer, einstimmig zum Obmann gewählt. Als Obmannsstellvertreter wurde ebenfalls einstimmig Konrad Steiner, Tischlermeister, gewählt. 5. Die Mitglieder des Vereines gaben ihrem Obmann den Zuckerbedarf besannt und wurde derselbe beauftragt, den Zucker beim Zentralverein zu bestellen. Mit dem Dans des Obmannes an Herra Wanderlehrer Entleitner wurde die Versammlung zur Zusriedenheit aller geschlossen.

Relchsan, Jahres-Bersammlung des Zweigvereins, abgehalten am 17. Juli. Obmann Cologna eröffnete die Bersammlung, worauf herr Wanderlehrer

Digitized by Google

Entleitner in sehr gediegenen Aussilhrungen, praktische Winke über die wichtigken Arbeiten am Bienenstande gab. Rechenschaftsbericht des Kassiers wurde zur Kenntnis genommen und von den Revisoren geprüft. Hernach besichtigte Herr Wanderlehrer noch einige Bienenstände, über welche sich, wie über den hohen Stand unserer Bienenzucht derselbe sehr lobend aussprach.

6

### Fragehalten.

(Für Anfragen, die rasch erledigt werden sollen, ist stets eine Retourmarke beizulegen.)

Frage 35. Bas wiegt ein Liter Sonig?

Antwort: Beiläufig 1:40-1:45 kg.

Frage 36: Die Haftpflichtversicherung gefällt mir febr gut; aber warum find wir nicht auch gegen Diebstahl versichert?

Antwort: Reine Bersicherungsanstalt übernimmt heute das Risis dieser Bersicherung, außer mit sehr hohen Prämiensägen und eine solche Bersicherung kann jeder Einzelne eingehen. Da lese ich aber gerade in der Meckenburger Bienenzeitung "Uns Immen" solgendes: Einem Landwirt wurden wiederholt Kartoffel aus seinem Keller gestohlen und man konnte den Died nicht ausssindig machen. Da verschaffte er sich Unilinsarbe (rote), bestreute mit diesen Pulver den Hußdoden des Kellers, legte aber für sich selbste ein zurückziehdares Brett zurecht. Als der Died wieder einen Besuch abstattete, besudelte er sich so mit Farbe, daß es nächsten Tages der Gendarmerie ein Leichtes war, des Diedes habhaft zu werden, denn die Spuren der Farbe waren lange Zeit auf der Straße und dem Erase sächstar.

Frage 37. Welche Erfahrungen hat man mit ber Obenüberwinterung im Bürfelstod gemacht und wie wird sie bnrchgeführt? Bann gibt man bie Bienen hinanf?

Frage 38. Wie verhütet man beim Bürfel bas laftige Untenanbauen?

6:45

### Briefhasten.

Herren Magnus Schallert in Renzing und Franz Düngler in Schruns. Besten Dank für Ueberlassung der Bienenzeitung Ar. 1 und 2, Jahrg. 1921. Sobald sich Gelegenheit bietet, werde ich Ihnen das Porto vergüten.

Herrn Andreas Gapp-Albraus. Besten Dant für die drei gang alten Rumsmern der Desterr. Bienenzeitung. So etwas muß ausbewahrt werden.

- 6**∜**39

### Büchertisch.

Beerenobstbau von H. Winkelmann. Zum Gebrauch für Gartenbesitzt und Erwerbsobstzüchter und als Lehrbuch für Gartenbaus und landwirtschaftliche Kurse. Mit 34 Abbisdungen. Berlag von Eugen Ulmer, Stuttgart. Breis 8'50 Mark. Der Bersasser weist zunächst auf die Bedeutung des Beerenobstdues hin und schilbert dann eingehend den Andau der wichtels Berenobstatzen, die Bestanpfung

Der Versasser weist zunächst auf die Bedeutung des Beerenobstbaues hin und schildert dann eingehend den Anbau der wichtigsten Beerenobstarten, die Bekämpfung der gefährlichsten Feinde derselben und die Ernte und den Versand des Beerenobstes. Die aus der Praxis geschöpften klaren und verständlichen Abhandlungen werden durch naturgetreue Abbildungen anschaulich unterstügt. Jeder, der sich mit Beerenobstbau beschäftigt, wird für die in dem Buch enthaltenen Anregungen dankbar sein.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschitzel, Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchdruckerei in Innsbruck, M. Therefienstraße 40.

Digitized by Google

Alle Bienengerate porratig bei:

### H. Eugen Ploner

Bienens, Bienengerätes, Wachse und Konighandlung Innsbruck, Innstraße 4

Gebrauchte, aber sehr gut erhaltene, komplett eingerichtete Tiroler Vereins= ständer außerst billig. - Runtich= 3 willing & beuten fomplett, jed och ohne Glas, ab Fabrik Mühlau, nach Uebereinkommen.

Wache = und Sonigichleubern nunmehr eingelangt.

### Conrad"

Amterhandiduh ftichfeft m. lang. Mermeln, bas Baar 10 Mt., verfendet, nur folang. Borrat,

### Conrad Lutz, Emmendingen 17 (Baben)

Jeder Imter fichere fich seber Inter lägere läg sofort ein Baar dieser bewährten, preiswerten Handschuhe, denn der Vorrat ist beschränkt.

Ginige Zeugniffe und Nachbeftellungen. Senden Sie ditte 10 Kaar Imferdandschie, weite Probe gut ausgefallen. B.-J.-B. Mettingen, Westfalen. Bitte freundlicht sofort um weitere Z Baar Imferhandschipe "Conrad". Selbige sind zu diesem Preise geschentt und vor allen Dingen vorziglich, Werde

für Rachbefell. Songe tragen. Alfreb Mary, Wefel. Bitte senden Sie mir eine Inferpfeise, Conrod'311 25 Mt., die hoffentlich auch so aut ist, wie die Handschuse, bie ich schon vor. Jahr bezog, Educhtein, Reydt Kill, Wit den mir übersanden Handschusen bir ich

gufrieben. P. Strauk, Rüftringen i. D. Bezugnehm. auf ein Gespräch mit Herrn Strauß, febr gufrieben. Rüftringen, der fic von Ihnen ein Paar Imterfandsschube schieden ließ, bitte auch ich um Zusenbung von einem Paar. Hondrach (Bez. Köln). Bitte uir umgehend noch zwei Paar Handlichte zusenben zu wollen. Chr. Jung, Endersbach (Witbg.)

### Imterfchleier "Conrad".

3-3

aus beftem Tull (fein Papiergewebe) mit Gummizug u. Rauchloch. Stüd . . . . 15 201f.

### Imterpfeife "Conrad",

befte Pfeife zum Rauchen beite Pfeise zum Kauchen und Blasen, ganz aus Uluminium, mit Holz-mantel und Hornspige, das Beste, was es gibt. Stück. . . . 25 WK.

Ende August — September verkauft abgetrommelte

Bienen freibleibend

500 Kronen

:: das Kilogramm ::

Pelzel, Zirl

### Bie tann man reiche Sonigernten erhalten und das Schwärmen der Bienen von felbst verhindern?

Ein der Natur abgelauschtes Geheimnis. 90% aller Imter haben feine Ahnung davon. deshalb der geringe wirtschaftliche Erfolg. Genaue Unweisung finden Sie in meiner Drudsache. Gegen Einsendung von 3 Mark an das Postscheckamt Leipzig, Nr. 92.395, frei Saus.

Mar Gühne, Döbeln i. Sa.



### Alle Buchdruckarbeiten

wie Akzidenze. Farbene, Werke, Zeifungsdruck ulw. in beiter Ausführung, auch sämtliche in das Buchbindergewerbe einschlägigen Arbeiten werden schnellitens und zu billigiten Preisen angefertigt von der

Mar. Vereinsbuchhandlung und Buchdruckerei Innsbruck, Maria Cherefienstr. 40. Telefon 579.

Digitized by VIOOSIC

# An alle Kuntsch-Imker!

Wir geben hiemit bekannt, daß lich die Fa. Mar Guntild in eine Kommandit-Gelellidgaft mit dem Bite in Lahr (Baden) gegründet hat.

Burdt Teilnahme von vielen erfahrenolten Imbern und Praktikern ift die Garantie gegeben, daß das Erbe Guntild hoch gehalten, ausgebaut und verbeffert Wir rechnen dabei auf die Unterstützung aller mird. erfahrenen Guntichimker, indem wir diele erluchen. Anregungen gur Berbellerungen an Guntid = Zwilling sukommen zu laffen, die wir auf unferm Berfuchs= ftande erproben merden.

Da Altmeilter Guntsich nicht mehr ift, fo find eben die wahren Guntidjanhänger die berufendften mit= zuwirken, damit der Kuntich = Zwilling feinen Ehren= plats unter den Stockformen auch weiterhin beibehalte.

Gleichzeitig geben wir bekannt, daß wir als Rechts= nachfolger der alten Fa. genötigt waren, dem Gerrn Eugen Bloner, Bienengerätehandlung Innsbruck, Inn= ftraße 4. die Bertretung für Mordtirol. Balgburg und Borarlberg vorzeitig zu kündigen, da Gerr Bloner die Bertretung nur ju unferm Bchaden führte.

Er ift nicht mehr berechtigt, "Guntifch = Zwillings= beuten". deren Musterichuts Derzeit gurecht besteht, weiter= hin zu verkaufen.

Interellenten mogen fich einstweilen, bis ein ftandiger Bertreter der Firma bestellt ift, an Gerr Dr. Gans Btodl in Innsbruck, Anichstraße 27, 1. Stock, wenden.

### Max Kuntsldi

Kommandit = Befellfchaft

Lahr (Baden)

für den Gultav Berm, Bevollmächtigter für Befterreich, Edien 5/2. Gief: aufgalle 19.



Organ des Bienenzüchter Bentralbereines für Deutschtirol. Gegründet 1892, 71 Zweigvereine und des Borarlberger Amkerbundes, 50 Zweigvereine.

Abminiftration und Expedition: Annabrud, Maria Therefienftrage Mr. 40.

## Erste vereinigte Tiroler Wachsindustrie

vormals Gebrüder Ettel und Neuhaufer & Deifer, Innsbrud



### Bienenwirtschaftliches Versandhaus

empfehlen:

Honig = Stiquetten, Honig= gläser, Blechdosen, Honig= berkaufe = Blakate, Stock=



zettel, Samen für Honigs und Bienennährhflanzen, Rorbrohr, Rähmchenstäbe (6,8 und 10 mm), Runftwabenpressen, Anlöt-Apparate, Bienenhauben, Imfershandschuhe, Thüringer Luftballon, FuttersApparate, Seitenwand, Futtertrog, Würfelstöde, Tiroler und Wiener Vereinsmaß, Stöde, Ansbrütekasten, Abkehrlade mit Schwarmkasten, Vefruchtungskastl, Zellenstanzen,

Entdedlungsgabeln und ameffer, Abtehrbefen, ReinigungsaRruden, Abfperrgitter.

Honigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb. Dampf= u. Connenwachsichmelzer, Euskol-Briketts (Befanft.=Mittel f. Bienen.)

### Original = Buß = Honigschleubern Rietsche = Gußformen

in Zink und Kupfer für alle Maße in friedensmäßiger Ausführung, das Beste was es gibt. Neueste Bienenfuttergläser, System Oberforstrat Lüftenegger, Honigversambtannen. Alle Maschinen für die Landwirtschaft, Zentrifugen, Wieseneggen, Pflüge, Hausmühlen, Rumpen, Motore usw. — Preisnachfrage gegen Rückporto.

Albert Viecelli Landwirtschaftl. Maschinen 3nnsbruck, Goethestraße Ar. 14.

ունումի անումի անու

Imkerei = Gerätehandlung

### Rodaun

liefert sämtliche Geräte für Bienenzucht in bester Ausführung, wie

Bienenwohnungen aller Systeme, Stellagen, Fonigschleubern, Auchmaschinen, Wachspressen, Wabenpressen, Bellenhobel, Rähmchenholz, Kunstwaben, serner Muck's Broschüre 1921, Handshabung des Breitwabenstockes und andere Werke.

Franz Goldstein,

Rodaun, Liesingerstraße 31.

### Soeben erschienen!

Die Biene ihr Körperbauund ihre inneren Organe. Kurzgefaßte gemeinverständliche Beschreibung von Otta Woerner. Mit einem zerlegbar. Modell und Textabbildungen. Preis Mf. 13'—influs. Teuerungszuschlag. Verpadung und Porto K 8'—. :: Zu beziehen durch Vereinsbuchhandlung in Innsbrud

Maria Theresienstraße Ar. 40

Nacte Bienenvölker,

garantiert faulbrutfrei, von 4—5 Pfund Bienengewicht, mit junger, befruchteter Königin, liefere ab Mitte September zu Mf. 50— per Boll infl. Kifte ab hier. Bestellungen erbitte rechtzeitig. Auch praftische Bienenwohnungen und Bienengeräte liefere billigst.

Fa. Wilh. Böhling Visselhövede, Deutschland

Größtes Vienenzucht = Stablisse ment, Großsabrikation praktischen Bienenwohnungen und Vienen= geräte. Julustr. Preisbuch sende auf Wunsch

# Berta's Lieblingswabe Berta ist und bleibt Berta

unübertroffen.

Alleiniger Fabrikant

Berta's Wachswarenfabrik Robert Berta, Fulda.

### Tiroler

# Bienen-Zeitung

Organ des Bienenzüchter Bentralvereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Vorarlberger Imferbundes, 50 Zweigvereine

Griceint monatlich. — Abonnemenispreis für Mitglieber bes Zentralvereins für Deutschtirol K 20'-, für Aichimitglieber K 40'-, für Deutschland Mf. 10'-, 5 Lire.

Abministration und Expedition: Jundbrud, Maria Therestenstraße Ar. 10. Inferescenpreise: (Breise in Aronen): 1/1 Geite 200°—, 1/2 S. 200°—, 1/4 S. 120°—, 1/6 S. 60°—. Kobatt: Bet 3 maliger Einichaltung 10 0/6, bet 6 mal. 15 0/6, bet 9 mal 20 0/6 und bet 12 mal. 15 0/6 Aachlaß. Aleinere Unzeigen (Räufe und Berkäuse in der Größe 1/6 Seite) koften für Mitzieder des Bentralvereins nur K VI— bet einmaliger Aufnahme. Für deutsche Inserenten die Hälfte obiger Preise in Markwährung.

X. Jahrgang

Nr. 9

September 1921

### Unfere Bienen im Beptember.

O Tierle, wie hast mi entzückt, Du bist so klein und doch so geschickt. Hebel.

Die Borbereitung gur Ginwinterung ift im Augustheft besprochen worben. In rauben Lagen wird die Ginwinterung in Angriff ju nehmen fein. Beffer fruber als zu fpat. Un einem talten Morgen wird ber Stod nachgesehen und wenn fich rudwäris unbelagerte Baben vorfinden, werben Diefe herausgenommen und wenn fie Bonig enthalten, mit Beitungspapier umwidelt und in den Wabenschrant gehängt. Diese Honigwaben bilben ben Futterftod bes Bienenvoltes für bas tommende Frühjahr. Die Endtigfeit eines Bienenguchters wird an ber Große biefes Futterftodes gemeffen. Je kleiner der Futterftod, je kleiner der Bienenguchter und wer teine hat, ift nur ein Bienenhalter. Nun wird ber Stock wieder geichloffen und warm verpadt. Ift ber Honigraum innerhalb bes Stodes, tommt auf die Dede bes Brutraumes eine Lage Zeitungspapier und auf diese Holzwolle ober alte, unbrauchbare, aber faubere Rleider, auch trodenes Moos und Grummet tut es; die Zwischenwande find mit demfelben Stoffe auszufüttern. Ift die Borderwand nicht doppelwandig, ift diese entsprechend zu verschalen und gleichermagen auszufüttern. Steht ber Stod nicht auf einem biden Brett, empfiehlt es fich, auch unter bas Bodenbrett eine wärmende Unterlage zu ichieben. Körbe und Stocke, bie von oben zu behandeln sind, bedürfen einer besonders sorgfältigen und warmen Dedenverpadung. Das beste ift ein übergreifender Dedel, wie beim Wiener Breitwabenftod und auf biesem find Sade, alte Aleider, Holzwollepolfter u. dgl. aufzulegen. Die rudwärtige Wand Deibt vorläufig unverpadt, bis Frost eintritt. Das Flugloch ift zu verengen, insbesonders in ber hobe auf 6 mm, benn es barf keiner Maus und nicht bem icablichen Cotentopf Durchichlupf gewähren.

Rommen Boller aus der Wandertracht, muß den Bienen einige

Beit zum Ginfliegen gelaffen werben, bann find fie zu behandeln.

Es wird nochmals eindringlich empfohlen, vor der Einwinterung jenes Bolt auszuscheiben, bas zu schwach ift, b. b., nicht etwa vier große Brutwaben voll belagert. Rur wenn es eine eigene wertvolle Konigin hat, ift es zu übermintern. Dann muß es aber notwendig über bem Brutraum eines ftarten Boltes aufgeftellt ober in einem trodenen, ruhigen, buntlen Raume, möglichst einem Rellerraum mit gleich= mäßiger Warme überwintert werben. Die Ueberwinterung in einem geicoloffenen, ber Augentemperatur nicht ohne weiters zugänglichen Raume ist überhaupt als beste Ueberwinterungsweise zu empfehlen, benn er= fahrungsgemäß halten fich die Bienen in solchen ruhig, brauchen wenig Honig und widerstehen infolgedessen fast sicher der Ruhr. Besonders in Gegenden, wo der Fohn berricht, find mit diefer Ueberminterungs= weise sehr gute Erfahrungen gemacht worden. Wo jedoch die Ueber= winterung in geschloffenen Raumen nicht möglich ift, follte vor bem Bienenhause ein Borraum geschaffen werden, sei es durch einen Bretterverschlag, ber Sturm und Sonnenftrahlen abhalt, sei es burch einen kleinen Borbau vor dem Flugloche. Immer aber foll ein kleiner (finster= bleibender) Borraum sein, in dem sich jene Bienen, die doch den Stock verlaffen, bewegen tonnen.

Im Tiroler Burfelftod wird ein leerer Aufsatz unterschoben und im Kuntsschstode bas obere Stockwert bezogen. An der Stirn- oder Seiten- wand ist aber eine Kletterwabe anzubringen. Das Gleiche kann in allen jenen Stöcken ausgeführt werden, in denen Brut und Honigwaben gleiche Größe haben. In dem leeren Unterraum entsteht ein Luftpolster, das

icablice Wettereinfluffe abichwächt.

Für die Frühjahrsbienenweibe sind zu pflanzen: Schnee= glödchen und Krotus und sobald das Laub abgefallen ift, können Wei= benstedlinge gestedt werden. Der tüchtige Imker baut vor.

> Immenheil! Franz Simon vom Arbehenberge.

> > **ေ**

### Arbeitseinteilung im Ciroler Würfelftoche.

Von Otto Dengg.

### I. Ende Feber bis Märg: Auswinterungen ber Bienen.

1. Erstes Vorspiel der Bienen und Reinigungsausflug derselben 12° C im Schatten. Deffnen der Fluglochblenden.

2. Gleichzeitig Herrichten ber Wassertrante im Freien in nächster Nähe des Bienenstandes in sonniger, windgeschützter Stelle, womöglich mit Warmheizung.

3. Bei rauhem Wetter vorlegen der Fluglochblenden und tränken (wo nötig auch füttern) im Stocke. Abhalten vor unzeitigen Ausflügen.

- 4. Warmhalten ber Stöcke im Frühjahre, unbedingt ein Haupterfordernis, um auch in unseren rauhen Gebirgslagen eine rasche und sichere Entwicklung ber Bienenvölker und damit auch eine mögelichst hohe Ertragsfähigkeit der Bienenzucht zu ermöglichen.
- 5. Reinigung der Bodenbretter etwa 8 bis 14 Tage nach dem ersten Vorspiel. Besichtigung und Beurteilung des Leichenfalles, der Deckelreihen, daraus Schluß ziehen auf Volksstärke, Winterverluste, Sit des Volkes, Ausbehnung der Vienentraube, Abnahme
  und Ueberreste der Futtervorräte, Anordnung und Beschaffenheit
  (flüssig ober krystallissert) derselben.

Bei warmem Wetter allgemeine und eingehende Besichtigung ber Brutnester und Futtervorräte. Rasches und ruhiges hantieren

dabei, ohne die Bienen aufzuregen.

- 7. Im übrigen die Bruträume bis Mitte oder Ende April vollständig unberührt lassen.
- 8. Beobachtungen am Flugloche: Entwicklung ber Flugftarke, Anzahl und Größe ber frisch eingebrachten hößchen, honigtracht.
  - 9. Beobachtungen ber heimischen Frühtrachtpflanzen.

### II. April: Brutreizung und Brutnefterweiterung.

- 1. Mitte Upril bis Unfang Mai: Beginn ber Brutreizung. Hebung des Bruttriebes durch sorgfältiges Warmhalten der Bruträume, durch Tränken, dann durch Reizfütterung, sei es durch Aufrigen der noch verdeckelten, nächstgelegenen Honigbögen (jeden dritten Tag eine handgroße Honigkläche aufrigen) oder bei Mangel an Honigvorräten jeden zweiten Tag '/4 Liter warmes Zuckerwasser auf breitem, flachem Teller von unten geben.
- 2. Wenn nötig, vorsichtiges Erweitern bes Brutnestes im Oberraum durch seitliches Einschieben (Unhängen) ganzer junger Wabentaseln nach und nach von Mitte bis Ende Upril. Dieses seitliche Erweitern des Brutnestes ist bei naturgemäßer Sinrichtung der Brutzäume und starten Völkern mit rüstigen Königinnen nur selten notwendig.
- 3. Ende April (Rirschblüte) Beginn bes Bautriebes und Befriedigung besselben burch Einhängen ganzer Wachsmittelwände (Runstwaben) im warmen Oberraum. Dies ist zugleich ein Mittel zur seitelichen Brutnesterweiterung, weil die Königin den jungen Wachsbau besonders gern und rasch bestistet. Gibt man statt ganzer Mittelwände zu dieser Zeit nur schmale Vordaustreisen, so gehen die Bienen jetzt alsbald zu Drohnenbau über, der von der Königin sosort bestistet wird; diese Drohnenheden kosten uns aber ganz bedeutende Mengen Honig, abgesehen von der nutslosen Vergeudung der jetzt so kostbaren Arbeitskräfte der Vienen.
- 4. Das Ausgleichen der Völker zu Ende April macht sich nur dort bezahlt, wo die Haupttracht erst Ende Mai oder im Juni beginnt.

### III. Mai: Erweitern nach unten ober oben.

1. Sobalb bei recht starten Völkern Ende April ober bei mittelstarken Ansang Mai ber Oberraum (Brutraum) bicht mit Brut und Volk besetzt ist und die Vienen sich in dichten Värten ober Ketten durch den Lustsschliß des Zwischenbrettes in den Unterraum bezw. auf die Kletterwabe des letzteren herablassen, muß sofort erweitert werden und zwar naturgemäß am besten nach unten; dies geschieht entweder durch Anfüllen des noch leeren Unterraum mit ausgebauten, leeren Waben oder man stattet den Unterraum mit ganzen Wachsmittelwänden aus oder man hängt vom Oberraum eine Anzahl bedecklter Brutwaben herab und stellt dafür die Mittelwände oben ein, um sie dort im warmen Brutraume ausbauen und bestisten zu lassen. Das Zwischenbrett, das den Oberraum vom Unterraum scheidet, wird nun entsernt.

2. Unfange Mai: Auffegen ber Sonigraume.

Ob man die Räume nach unten erweitert, wie vorhin gezeigt, oder nach oben durch Aufsehen der Honigräume, bleibt sich im Erfolge ziemlich gleich. Jedenfalls ist es gut, die Honigaufsähe vorerst unterzuschieben, damit die Bienen die Waben anwärmen und herrichten können; bestistet die Königin diese Waben, umso besser, weil dann die auslausenden Brutzellen von den Bienen mit besonderer Vorliebe als Honigspeicher benüht werden. Nach 10 bis 14 Tagen können diese untergestellten Honigaussähe als solche den Bruträumen aufgeseht werden; sie werden von den Vienen nun sosort beseht.

Nach 1 bis 2 Wochen, also Ende Mai, werden frische Honigaufsätz zwischen den Bruträumen und den bereits aufgesetzen Honigaufsätzen eingeschoben. Dieses I wischen schen von halbhohen Honigaussätzen regt den Arbeitseiser der Vienen ungemein an; da sie keinen leeren Zwischenraum dulden, wird auch dieser zweite Aufsat bald gefüllt, so daß bei anhaltend guter Tracht um Mitte Juni noch ein weiterer Honigaussatz der dem Brutraume eingeschoben werden muß. Wer Mangel an Aufsätzen hat, kann auch den zuerst gegebenen obersten Aufsatz schleubern und dann wieder sofort zwischenschieden (nicht aufsehen!). Starke Würselstockvölker füllen in halbwegs guten Trachtjahren 3 bis 4 halbhohe Honigaussätze an, in den letzten Jahren sogar 5 bis 6 Aufsätze gleichwie im Jahre 1911, wo man jede Woche einen frischen Aufsatz geben mußte und dabei der ergiedigen Waldtracht kaum solgen konnte.

3. Mitte Mai: Umhängen.

Wer keine halbhohen Honigaufsätze besitzt, sondern nur in gleicht hohen Bruträumen imkert, muß die Räume nach unten erweitern. Da die Bienen den Honig naturgemäß nach oben aufzuspeichern suchen, muß hier das Brutnest nach unten verlegt werden. Der Brennpunkt diese Versahrens liegt darin, die Königin zu bewegen, nach unten zu ziehen, also auch ihr Brutnest nach unten zu verlegen. Dies geschieht auf künstliche oder natürliche Weise.

a) Bei dem Verfahren nach Preuß-Rungsch wird, wie eben angeführt, vorerst zu anfangs Mai der Unterraum (untergestellter

Brutraum) mit jungen Waben ober ganzen Wachsmittelwänden ausgestattet und ben Bienen freigegeben. 14 Sage spater wird oben aus bem Oberraum (bisherigen Brutraum) bie Ronigin ber au 8. gejucht und famt ber Wabe in ben Unterraum binabgebangt. Diefes Zwangsverfahren eignet fich aber weniger für bie Allgemeinbeit, benn bas Ausluchen ber Königin aus einem Riesenvolke ift wahrlich fein Vergnügen für jebermann, wenn es auch bei Run tich "nur einfache Bandgriffe" erforbert. Diefe "blitionellen Arbeiten" nehmen fich in Worten ja icon aus und wirfen auf manche Lefer bezaubernd boch in ber Wirklichkeit schaut es gang anders aus. Es gehört zu mindenstens eine erfahrene Band und ein sehr geubtes Auge bazu. Dazu tommen die häufigen Mikerfolge bei biefem gezwungenen Berabhangen ber Ronigin, benn bei nachfolgenbem Eintritt falter, rauber Witterung fist die Ronigin oft einsam und verlassen wie ein zerzaustes Bögelein im abgesperrten Unterraum, mitleidslos herausgeriffen aus bem warmen Brutneft, gefnict in ihrem innerften Lebenswerte. Bei gunftigen Berhältniffen allerdings gludt das Verfahren, das aber jedenfalls sehr viel Umficht, Uebung und Erfahrung erforbert, für bie Allgemeinheit baber wenig Wert hat. Unter gehn Imfern ist taum einer, ber tatfächlich diese Mühe auf fich nimmt.

b) Viel einfacher und natürlicher ist folgendes Verfahren:

Der leere Unterraum wird ebenfalls Anfang Mai mit jungen, fertigen Waben ausgestattet: in der Mitte stellt man nach Bedarf einige Rahmen mit gangen Mittelwänden ein. Das Zwischenbrett wird entfernt, damit bie Bienen bes Oberraumes fich ungehindert in Retten herablaffen tonnen, um das Reinigen, Berrichten und Ausbauen der Zellen im Unterraum in Angriff nehmen zu können. Um nun bas herunterziehen der Bienen energisch zu beschleunigen, ohne Zwang anzuwenden, gebe ich von unten, alfo am Bobenbrette, jeden Abend (ober jeden zweiten) auf breitem, flachem Blechteller einen Schöpflöffel (1/s bis 1/4 Liter) ziemlich warmes, aber nicht gar zu heifes Trantfutter. Dies bewirft gerabegu Wunder! Gerade biefem Verfahren verdankte ich neben der einzig naturgemäßen Einrichtung des Würfelstockes alljährlich die erstaunlich rasche Entwidlung meiner Bolter und bie reichen Sonigerträge, die mir heute weit mehr einbringen, als mein sonstiges Einkommen beträgt. Die Bienen gieben sofort herab, in wenigen Sagen ift ber Unterraum besetzt und wenn ich burch bie Bobenlude hineinblide, lacht mir ichon die bis zum Bobenbrette berabreichende schwarze Bienentraube als buntler, halbrunder Bart entgegen. Und mit ben Bienen wandert auch die Rönigin herab, gewöhnlich schon am britten ober vierten Tage sehe ich bie ersten Eier in den frisch ausgezogenen Zellen ber Mittelmande. Unfangs kehrt sie allerdings vorübergebend inst alte, obere Brutnest zurück, indem sie täglich von oben nach unten wandert, und umgekehrt, ihre Brutfreise bis in ben Unterraum ausbehnend; ich lasse aber nicht loder. Immer wieber wird die Sasse am Bobenbrette mit ziemlich warmer Tranklösung gefüllt und bieses Zaubermittel zieht Bienen und Königin mit magnetischer Kraft hinab in den Unterraum bis hinab zum Bodenbrette, bezw. zur Futterstelle. Nach etwa einer Woche ist die Königin mit ihrem Brutneste ganz in den Unterraum hinabgezogen und nach Mitte Mai entserne ich die Futterteller; sie haben ihre Ausgabe erfüllt.

Was geschieht nun mit dem alten Brutneste im Oberraum? Hier laufen nun nacheinander die Brutzellen aus und es ist eine altdekannte Ersahrung, daß solche Zellen, bezw. Waben von den Bienen mit besonderer Borliebe mit Honig gefüllt werden. Der Oberraum ist somit zum naturgemäßen Honigraum geworden, während im Unterraum das neue Brutnest sich ausbreitet. Durch die Errichtung dieses neuen Brutnestes wird auch der Schwarmtrieb naturgemäß eingedämmt, weil eben die zahlreichen Brutzammen ihren Futtersaft andringen. Schenso trägt das Wabenzbauen sehr zur Gesundheit des Volkes bei, und erhöht die Arbeitssfreude und den Sammeleiser der Bienen. In zwei die drei Wochen ist der Oberraum mit Honig angesüllt. Was nun? Schleudern oder Raum geben!

### Die Leistungsfähigkeit eines Schwarmes.

Am 16. Mai faßte ich einen Schwarm von  $1^1/2$  bis 2 Kilo Gewicht in einen Holzstod mit vierzehn Rähmchen  $21^1/2 \times 23^1/2$ , wie ich sie in meinen Strohstöden habe. Die Rähmchen wurden sieben und sleben unzmittelbar übereinander gestellt, also ohne Schied und ohne Zwischenraum. Die Rähmchen waren nur mit Wabenanfängen, mit Außnahme einer, die außgebaut, vorne oben eingehängt wurde. In drei Wochen waren alle vierzehn Waben vollständig außgebaut und entsprechend mit Brut und Honig gefüllt; jeht erhielt der Stod noch ein Aussall. Die Honigzunahme war solgende: Am 26. Juni wog der Stod 19 Kilo, am 13. Juli 25 Kilo und am 3. August 31 Kilo. Somit hat der Stod vom 26. Juni bis 3. August 12 Kilo Honig eingetragen. Die höchste Tagesleistung war 2 Kilo.

G:4:9

### Wie ich meinen besten Bienenstock bald königinlos gemacht hätte.

Die Tracht ist vorbei. Die fleißigen Bienchen haben heuer ganz tüchtig eingetragen und manche Wabe über den eigenen Bedarf mit köstlichem Suß als Lohn für den Bienenvater gefüllt. Die Bienen wollen ja nichts umsonst; sie vergelten ja jede Mühe und jeden Auswand.

Voll Freude nahm ich den vollgefüllten Auffat, in welchem nicht mehr viele Bienen sich aufhielten, von meinem besten Stocke herunter, trug denselben in das jett leerstehende Schulzimmer und stellte ihn umgekehrt auf einen Fensterbalken und wollte nun die Bienen abfliegen lassen, zurud in den in der Nahe befindlichen Stock im Bienenhause.

Ich sah einige Zeit zu; aber das Absliegen ging mir zu langsam. Ich griff zur Zange, nahm eine Wabe nach der andern heraus und kehrte die etlichen Bienen, ohne sie genauer anzusehen beim Fenster hinunter. Brut habe ich nirgends gesehen. Nachdem ich sertig war, machte ich das Fenster zu und entsernte mich in der Hoffnung, daß auch die vor dem Fenster tanzenden Bienen sich wohl versliegen werden.

Nach einiger Zeit schaute ich nach und siehe da, die Bienen saßen an einer oberen Ede des Fensters in einer ganz kleinen Traube beisammen. Ein erfahrener Imker wurde sich dieses Traubchen wohl genauer angesehen haben; aber ich nahm den Kehrwisch und jagte die Bienen auseinander, weil ich nicht glauben wollte, daß sie den Weg zum Stocke nicht finden können.

Die Bienen flogen fort; aber nicht in den Stock, sondern auf den Rand des Daches hinauf. Es war schon beinahe dunkel und regnete, als ich noch einmal nachschaute. Die Bienen waren am Rand

bes Daches wieder zu einem Traubchen beifammen.

Jest kam mir der Gedanke: Haft du am Ende die Königin verjagt. Um nächsten Morgen war das Träubchen noch am Dache. Ich ging zu meinem Nachbarn, einem alten, ersahrenen Jückter und erzählte ihm meine Jagd. "Ja, ja, da ist halt die Königin dabei", war die Antwort auf meine Geschichte. Ich bat ihn mit mir zu gehen und nachzusehen. Er strich das Träubchen in die Faßkiste und sah dabei schon die Königin hineinfallen.

Wir leerten die Riste vor das Flugloch des Stockes; schnell kamen

Bienen herbei, fütterten ihre Majestät, die Rönigin.

Nach ungefähr 10 Minuten hielt sie ihren Einzug nach dem un-

freiwilligen Ausfluge, begleitet von vielen ihrer Untertanen.

Was ich mir bei der ganzen Geschichte gemerkt habe ist: Du bist ein Anfänger, sei achtsam, wenn du bei beinen Bienen arbeitest, auf daß du nicht erst den Bienen und dir selbst Schaden zufügst, bevor du klug wirst. Richte bein Augenmerk zuerst auf die Königin, dann auf die Brut, dann auf das übrige Wohlbesinden deines Volkes und zulet, aber ganz zulet auf deinen Honig.

### ಯ

### Rosema!

- Wenn ich dieses schöne Fremdwort "Nosema" höre, packt mich immer so eine Art Grauen und wird mir auch in Zukunst noch lange eine sehr, sehr unangenehme Erinnerung wachrusen. In meiner mehr als dreizehnstährigen Imkerpraxis war ich dis heurigen Sommer noch immer von jeder Krankheit meiner Bienlein verschont — heuer sollte es anders kommen. Im Wonnemonat Mai sing's an! — das Elend! In unmittelbarer Nähe des Standes sand ich eines schönen Morgens hunderte von Bienlein am Boden herumkriechen, den Hinterleib bald stredend, bald wieder krümmend, wie den Schmerz abstreisend mit den Füßchen betasten, verzgebliche Bersuche wieder auszusliegen unternehmen, hilflos und erregt herumirren, um nach zirka zehn Winuten, erlöst von Qualen, tot liegen

ju bleiben. Bas ift bas? Mein Freund und Nachbarimter beruhigt mich - er fagt: "Die haben eppas Giftigs barmufchen." Am 2., 3. und 4. Lag das gleiche Drama — nach 5 oder 6 Tagen war es ruhig, sehr rubig, ja gang rubig - ber Stod mar fertig, alles tot!! Ich vergaß biefe Episobe! Da im Juni - ja himmel wie heißt benn unser Schutspatron - o Graus, fangt die gleiche Geschichte wieder an! 3ch bin verzweifelt - foll benn mein ganzer, iconer Stand zugrunde geben, follen benn meine lieben, armen Bienlein bilf= und rettungslos verloren fein ? Tropf, fauler, rubre bich! Diesmal ließ ich die Diagnose meines braven Machbars: "haben oppas Giftigs barmufchen" nicht mehr gelten! Diesmal will ich mich an eine kompetentere Seite wenden, an meinen lieben Freund Rocentaler! Der Gute, Bielgeplagte, ewig hilfsbereite borte teilnahmsvoll mein Lamento an, nahm das mitgebrachte corpus delicti unter die Lupe und konstatierte — Rosema! Aber ich will nicht, daß die Bienen diese verfl . . . . Nosoma apis haben, bu hast bich geirrt, mein lieber Freund, das wird icon etwas anderes "mindergefährlicheres" sein!! Also frante Bienen eingepact, hinaus nach Erlangen, zu Bater Bander. Nach fünf Tagen - zwei Beilen: "Ihre Bienen haben Nofema, wenden Sie fich an Ihren Wanderlehrer herrn Schweinester!"
Nein, nein, nir Nosema, ich will teine Nosema bei meinen Bienen,

ich will eine "bessere" Krantheit.

Mein Freund und Imterfollege Roch jun. ift gerade in Rotholz, ber wird mir herrn Mert icon fragen. "Nosema" ichreibt mir icon am zweiten Tag Roch retour. Nun ift bas Mag voll! Ueberall "Nosema, Nosema!" Meine Frau jammert — nicht nur die Bienen —, "balb geht auch mein Mann an biefer "Nosema" jugrunde." In meinem Didicabel fangt's aber an zu bammern: "Sepp", jest mußt es glauben, bag es Rofema ift, nun febe zu, wie geholfen werden tann. Rochentaler, ber meinen Quertopf kennt, war gar nicht beleidiget, als ich seine richtige erste Diagnose nicht anerkannte und als ich als reuiger Sünder zerfniricht ju ibm tam, Silfe erheischenb, lachelte er zwar etwas fartaftifc. gab mir aber sofort in feiner liebenswürdigen Urt alle möglichen Rat= schläge — denn sicheres Mittel gegen diese tückische Darmkrankheit kennt bie heutige Wiffenschaft leider noch nicht. Ich gab auf seinen Rat ben Bienen burch acht bis zwölf Tage jeben Tag etwas gewärmten, gelauterten Honig mit Glaubersalzzusat und fiebe ba - Die Rrantheits= erscheinungen gingen jeden Lag gurud, fo bag ich beute berechtiate hoffnung habe, die Bolter zu retten. Gegenwärtig finde ich nur mehr gang vereinzelnte frante Eremplare. Bemertenswert ift noch, daß befonders Staliener ber Krankheit verfielen, mabrend Deutsche beffer burchtamen. Es ware gewiß im allgemeinen Interesse, wenn Erfahrungen in biefer Sinficht befannt gemacht murben, benn die meiften Imter fteben ratlos da, wenn diese bose "Nosema" Ginkehr halt.

Und nun, liebe Imterkollegen, ich rufe Guch als Zeugen: Rette ich meine Bolter, verspreche ich eine Ballfahrt zu unserem Schutpatron Wenbelin, weit ift est ja nicht, gell Rochentaler? Der Rochentaler muß mit, ich halte ibn frei - bafur muß er vorbeten (er tann's) und ich sage "Bitt für uns!" Der Breitwabenfepp.

Platiner, Muer.

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tirol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| State of Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L. Bendy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1921.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The Law of East                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auguh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| See and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ll in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vom Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 學                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eridyte vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| to the latest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ars.                |         | Unia                     | T   | 233        | 16           | 1       | က        | 24         | 22       | 1      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|-----|------------|--------------|---------|----------|------------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | è       |                          | uvB | 15         | 16           | 1       | 19       | ~          | 15       | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III                 | Sonnen. | mem                      | 1/3 | 13         | 27           | 1       | 9        | 22         | 11       |        |
| CAL PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tage mit            | พิ      |                          | က   | ಬ          | က            | 1       | 9        | 6.1        | 10       |        |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | -       | ou(p                     |     | 1          | 1            |         |          | 1          | 1        | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.                  | u       | ;eBeş                    | C   | 70         | 10           | 1       | 12       | 14         | 00       | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 8448    | ngL                      |     | 25         |              | 1       | 58       | 29         | 31       | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1911                | imet    | puoz                     | Œ   | 17.5       | 21.2         | 1       | 18       | 15         | 22.4     | !      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | afice   | pg                       |     | 30         | 34           | -       | 82       | 27         | 39       | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                  | offte   | Ľ                        |     | 4          | 10           |         | 2        | 23         | $\infty$ | !      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | mmu     |                          | 1.  | 153        | 208          | 1       | 179      | 120        | 173      | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ratur               | Maximum | Monatshälfte             | 2.  | 179        | 225          | -       | 224      | 147        | 219      | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Temperatur          | mnu     | lonats                   | ī.  | 364        | 430          | 1       | 314      | 305        | 470      | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CH                  | Minimum | 8                        | 2.  | 392        | 456          |         | 415      | 356        | 528      | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |         | ını                      |     | 26/7.      | 26/7.        | 1       | 17/7.    | 17/7.      | 17/7.    | 1      |
| STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET | -                   | But     | offte<br>leistr<br>in g. | gob | 400        | 009          | I       | 009      | 1200       | 300      | 1      |
| The Personal Property lies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leistung des Bottes | 11      | uvja                     | 08  | 1000       | 550          |         | 1600     | 2700       | -1450    | 006    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ıg des              | nut     |                          | 1.  | 006        | 1200         | ;       | 150      | 1050       | 800      | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leiftun             | Abnahme | gälfte                   | 2.  | 1100       | 1450         | 1       | 1        | 1450       | 900      |        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | hme     | Monatshälfte             | 1.  | 1000       | 200          | ļ       | 550      | 002        |          | 200    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Zunahme | 2                        | ાં  | 2000       | 3000         | i       | 1200     | 4500       | 250      | 200    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .sue                | i. b.   | 1 29                     | öĞ. | 1179       | 009          | 632     | 866      | 992        | 800      | 200    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Ort     |                          |     | Längenfeld | Martinsbühel | Telfe*) | Neustift | Heiterwang | Infi     | Mühlau |

es wurde noch außergewöhnlich viel erbeutet. Die letzte Revision wird uns viel Walf bei wenig Vorrat zeigen. Im ft: 1/2 Juli = 650 Gramm, 1/2 August 800, zusammen 1450 Gramm Abnahme. Dieses Refultat hat 100sl die außerodentliche Diere gebracht. Arzl, Libtal, Tarrenz und Obtarrenz haben bis in den August hinein noch gute Tracht gehabt. Diese Stände stünde a. 4 km Die Bflanzenwelt ift größtenteils verkimmert, nur die Ersta hielt noch halbwegs ftand, welche uns - durch die Warme begünftigt - die Spekulationsklutterung erfette; Bericht. Längenfeld: Warm und troden war das Bofungswort der Monate Juli und August.

welchem Boden cinicklögige Pfanzen mehr honigen als hier auf Kalkboden. Nun gut reixlüttern; die Brut ist stark zurückgegangen ker, wo bilt du !). Am 4. August um 7 Uhr 57 Minuten früh ziemlich starkes, kurzes Erdbehen mit karkem Getöfe, um 9 Uhr 30 Mie von meiner Station entfernt, liegen aber mehr an den Bergen und hatten öfters Riederschlag. Pigtal hat Urgebirge (und größtenteils Arzl), Nusgiebigkeit für das Bedürfnis kaum über 0. nuten vormittags Beginn des Regens, Ende desfelben um 3 Uhr nachmittags. Imfer, wo bift by ?).

\*) Beobachter in Innsbruck.

Um 18. Juli war der lette Tag der guten Honigtrachtveriode im Juli. Rach dem Regentage am 19. Juli kamen zwar wieder prächtige Tage, allein die Tracht Beite aus. Mit einem Schlage alles verschwunden! Der Wagstod nahm bei schönstem Wetter und starkem Fluge jeden Tag dis Jasobi ab. Hür die Vienen war scheints nichts mehr zu holen! Von Jakobi dis 2. August gabs nochmal eine kleine Nachtracht, die ganz besonders die Legetätigkeit der Königin günstig beeinslußte. Die Tageszusnahme stieg am 30. Juli dis auf 1100g und ich erwartete im Etillen eine neuerschen Macktracht. liche Blatthonigtracht. Doch baraus sollte nichts werden, mit 2. August war Schluß jeglicher Tracht.

Auf den Feldern blüht in großer Menge der Bärenklau und taucht die Fluren in ein liebliches Weiß. Wer murbe ba nicht erwarten, daß die Bienchen nicht auch

in ein liebliches Weiß. Wer würde da nicht erwarten, daß die Bienchen nicht auch etwas mit Hause brächten, zumal sie die weißen Dolden an tauseuchten Worgen gerne besliegen. Doch nichts von dem, die Honigsellen bleiben leer. Ich mache überhaupt die Wahrnehmung, daß die Pstanzen vom 2. Schnitt nichts oder nicht viel liefern. Noch eine weitere sonderbare Tatsache. Die herbstheide gilt allgemein als vorzügliche Honigpstanze. Bei uns wächst sie in den Wälbern auf Schottergrund und im Torsmoos auf Moorgrund. Ihre roten, weithin sichtbaren Blütenglöcken laden schon seit Ende Juli unsere lieben Himmelsvögelein zum Besuche ein. Allein vergebens! Man kann kundenlang in der Heide wandern, Bienchen sieht man selten eines, dagegen Hummeln in großer Menge, auf jedem m² Fläche 4—5 Hummeln! Die Pstanze muß also doch honigen, denn sonst würden sich wohl auch die Hummeln nicht in so großer Jahl einsinden. Es ist auch nicht anzunehmen, daß die Bienen während dieser Zeit eine andere, besser honigende Pstanze bestiegen. Da müßte denn doch der Wagstock ganz andere Gewichtszunahmen ausweisen, so geht er aber gerade in der Blütezeit der heide eher zurück als vorwärts. Wo kann's da nur sehlen? Am Blütendau liegt es gewiß auch nicht. Warum sollte denn gerade im Außersern Um Blütenbau liegt es gewiß auch nicht. Warum follte benn gerade im Außerfern so abnormaler Blütenbau vorkommen? Die Bobenart hat gewiß großen Einfluß auf den Honigreichtum in der Pflanzenwelt. Wie schon erwähnt, kommt die Herbstheide bei uns im Moor und im sandigen Waldgrund vor, sie honigt aber weder im sumpfigen Moor, noch in der trocenen Walderde auf Schotterunterlage. Auch von der Gunst der Witterung ist die Nektarerzeugung abhängig. Man mag jedoch die Seide bei trodener oder nasser Witterung beobachten, immer dieselbe Erscheinung.

Wer weiß eine Erklärung für diese eigentumliche Tatsache?

### Tracht.

16. bis 31. Juli. Haupttracht: 3 Arten von Flockenblumen, Brunnenfresse, Salbei, Weißtlee, Barentlau

Rebentracht: Rübenfohl und Aderfenf, Weidenröschen, Natterfopf, Thymian, Glodenblumen, Knautien, Spierstaude, Kreuztraut, Saubohnen, Alpen-rosen, Disteln, Wachtelweizen, Weiderich, Eisenhut, Flachs, Schottenklee und Herbstheide (?!).

1. bis 15. August. Saupttracht: Wilde Minze, Schottenflee, Barenflau und Beißflee Nebentracht: Rübenkohl und Ackerfenf, Weidenröschen, Glodenblumen, Thymian, Difteln, Weiderich, Eisenhut, Flodenblumen und Herbstheide (?!).

Schedle, Auer.

### G:450

### Allgemeiner Bituationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Borarlberg).

### Ruli/August 1921.

Die Höchsttagestemperaturen von 30 bis 350 weisen eine ungewohnte Sommer-wünschten Regen, dadurch fiel aber burchwegs die Honigtracht aus.

Stationsberichte vom Juli/August 1921. (Borarlberg.)

|                   | q        | ni             | W                   |          | 24          | I                 | 4                    | 18                | 16                     | 27                     | 20                     | 18                   | 31                  | 17                        | 31                     | П             | 1                      | <br>- |                        |                         |
|-------------------|----------|----------------|---------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------|------------------------|-------------------------|
| mit               | ů,       |                | ęui                 | Bu       | 20          | 1                 | 26                   | 25                | 25                     | 22                     | 21                     | 26                   | 26                  | 29                        | 23                     | 25            | 21                     |       |                        | 18:                     |
| #                 | Sonnens  | laje in        | 1/9                 | N        | 00          | !                 | C)                   | 20                | OI                     | 1                      | 1                      | O                    | 21                  | ~1                        | 9                      | 4             | 33                     |       |                        | =9Mc                    |
| Tage              | 19 3     | 2              | C                   |          | က           | 1                 | 9                    | -                 | 4                      | O                      | က                      | က                    | က                   | -                         | S                      | 21            | ~                      |       |                        | Deutsches Rormal-Maß    |
| स्थ               | 99       | uh             | <b>e</b> q          |          | 1           | 1                 | C)                   | 1                 | 1                      | 1                      | -                      | 1                    | 1                   | 1                         |                        | 1             | 1                      |       |                        | Mon                     |
|                   | u        | laß            | He                  |          | 10          | 1                 | 50                   | 16                | 11                     | 13                     | 13                     | 12                   | 10                  | 10                        | 6                      | 11            | 13                     |       |                        | ches                    |
| 9                 | Bulbi    | ŋş             | 3                   |          | 31          | Ī                 | 31                   | 31                | 27                     | 31                     | 29                     | 30                   | 31                  | 31                        | 30                     | 28            | 27                     |       |                        | enti                    |
| lott              | imst     | vu             | o                   | 5        | 204         | -                 | 1                    | 202               | 13                     | 20                     | 20                     | 216                  | -                   | 19                        | 19                     | 17            | 1                      |       |                        | (3)                     |
| 1                 | mnm      |                |                     | l        | 11          | 1                 | 1                    | 10                | 21                     | 6                      | 9<br>8                 | 6                    | 1                   | 9                         | 2                      | 5             | -                      |       |                        | . DM.                   |
| ratur             | Minimum  | Shrifte        | minha               | 2.       | 14          | -                 | 1                    | 13                | 00                     | 14                     | 15                     | 15                   | 1                   | 11                        | 13                     | 10            | -                      |       |                        | Rereins Mak . 3M.       |
| Temperatur        | mnm      | Monatahälfte   | TO TOTAL            | 1.       | 30          | 1                 | 58                   | 31                | 22                     | 30                     | 304                    | 30                   | 28                  | 30                        | 58                     | 25            | -                      |       |                        | r Merei                 |
| स्थ               | Maximum  | ,              |                     | ci.      | 31          | j                 | 30                   | 35                | 24                     | 30                     | 33                     | 30                   | 27                  | 30                        | 30                     | 25            | 1                      |       |                        | Miener                  |
|                   |          | ııı            | υ                   |          | 18/7.       | -                 | 23/7.                | 18/7.             | 17/7.                  | 17/7.                  | 17/7.                  | 1                    | 27/7.               | 17/7.                     | 800 17 u. 18/7         | 17/7.         | 27/7.                  |       |                        | M                       |
|                   | Bu1      | iffi<br>B 1    | il(d)<br>old:<br>ni | 98<br>9G | 1000        | 1                 | 1000                 | 650               | 009                    | 270                    | 750                    | 1                    | 009                 | 1350                      | 800                    | 400           | 009                    |       |                        | Pofe: 9                 |
| Bolfes            | ţı       | uv             | jəß                 |          | 400         |                   | 3450                 | 145               | 4050                   | 460                    | 1060                   | i                    | 2300                | 10910                     | 4000                   | 2600          | 4400                   |       |                        | R range                 |
|                   | thme .   |                |                     | 1.       | 1300        | 1                 | 550                  | 20                | 550                    | 098                    | 1100                   | 1                    | 1400                | 1230                      | 400                    | 1200          | 150                    |       |                        | Rorallberger Mak :      |
| Leiffung bes      | Abnahme  | hälfte         | harite              | c.       | 1200        | 1                 | 400                  | 1085              | 200                    | 200                    | 200                    | 1                    | 009                 | 450                       | 3200                   | 400           | 200                    |       |                        | 33                      |
| 36                | 6me      | Monotahälfte   | amilaice            | 1.       | 100         | i                 | 1050                 | 30                | 1100                   | 30                     | 200                    | 1                    | 800                 | 2970                      | 006                    | 1300          | 1400                   | <br>  |                        | sinffen:                |
|                   | 3unahme  |                |                     | ં        | 2000        | į                 | 3450                 | 1250              | 3700                   | 1500                   | 2660                   | 1                    | 3500                | 9620                      | 0029                   | 2900          | 3000                   |       |                        | für Mohnmosinstem:      |
| Ortsverein, bezw. | Station: | Höbe iiber dem | Meere:              |          | Вгаз, 706 m | Dalaas, 933.5 m . | 3R. Damüls, 1400 m . | Dornbirn, 435 m . | Eichenberg (Loh.)800 m | Feldfirch (Altenstadt) | Beldfirch (Tifis) 459m | hittisau, *) 792 m . | Hohenweiler, 510 m. | DR. Langen b. Breg. 900 m | W. Marul (Raggal) 1016 | Wolfurt 435 m | B. Au, Bregzerw. 800 m |       | *) Bagftod gewechselt. | Zeichen-Erklärung für M |
|                   |          |                |                     |          | 83          | M.                | 38.                  | ,<br>EX           | W.                     | 3                      | 83                     | M3                   | 83                  | DN.                       | M.                     | 83            | 89                     |       |                        | , Q                     |

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Borariberger Imherbund.

Situngsbericht vom 6. Juli: 1. Der Bericht des Weiselgucht- und Trachtaussichuffes wird zur Kenutnis genommen und entsprechende Beschlüffe gefaßt. 2. Berichte über Unterflützung vonseite des Landwirtschafts-Ministeriums, über Maikrantheit, Bereinsbesuche, honigiontrolle, Bermögensabgabe, Pflanzenbestimmungen u. f. f. wurden mitgeteilt und zur Ausführung empfohlen. 3. Die Zuderbestellung für 1921 wurde in die Wege geleitet. 4. Dem Rassenzicht und Trachtausschuss wurden weitere Arbeiten überwiesen. 5. Hachresterent Alsonsus wurde zu einem Bortrage eingeladen. 6. Oberforstrat Hennrich wird als Mitglied des Trachtausschusses beigezogen. 7. Der Honigpreis wurde mit dem Zuderpreis analog Bortriegszeit in Bergleich gezogen. Sigungsbericht vom 17. Jul.: Die Beschlässe des Koniginzuchtausschusses und des

Trachtausschuffes wurden angenommen und der Plan zur Beiterarbeit entworfen.

Diverse Fragen fanden Erledigung.

G:

### Kurstag in Kiefensberg (Borarlberg.)

Ein lang gehegter Bunich der Mitglieder bes Bienenzuchtvereines ging in Erfullung. herr Oberlehrer Bitiche aus Grofborf bielt am 13. Juli von morgens 7 Uhr bis abends 1/29 Uhr, von außerordentlich gutem Wetter begunftigt, einen theoretisch-prattifchen Rurs ab, ber ben ganzen Tag über gut besucht war. Abends 9 Uhr war bann noch Bortrag in ber "Krone", ber wohl noch ftarter besucht worden ware, wenn nicht ein brobendes Gewitter die weiter entfernten Imter vom Besuche abgehalten hatte. Der Obmann bes Bereines Krumbach beehrte ben gangen Rurstag, mas von Opfermut und idealer Auffassung Zeugnis gibt. Berr Bitide ersuchte ben herrn Oberlehrer Robler von Riefensberg, er mochte babin ftreben, bag auch bie jungen Leute fich mit ber Bienengucht vertraut machen und Eltern und Bienenfreunde möchten babin wirken, daß auf diesem Gebiete die Jungmannicaft beffer berangezogen werbe. Mit Dankesworten bes Obmannes Bereuter an den Ortspfarrer Gebhard Senz, den Obmann bes Bereines Krumbach und ben herrn Oberlehrer Bitiche, ber ausnahmsweise bem Rufe bes Imterbundes gefolgt aber unermublich ben ganzen Tag gearbeitet, murbe ber lebrreiche Rurstag gefdloffen mit bem Bunfche: "Auf Bieberfeben!"

NB. Herr Oberlehrer Bitsche hat aus Gesundheitsrücksichten schon vor einem Jahrzehnt seine Stelle als Wanderlehrer niedergelegt; doch in der Zeit der Not veriprach er, den Lückenbüßer im Jahre 1921 noch zu machen.

### Honialdutsaelets.

Auch bem Teind kannst bu nuten, wie folgendes zeigt : Die frangofische Rammer hat folgendes Gefet über Honigfälschungen, Gebrauch bes Wortes honig und Seftsetungen über ben Bertauf angenommen und ber Senat zugeftimmt.

Artitel 1. Nach Beröffentlichung Dieses Gesetzes barf ber Ausbruck Honig in Frankreich nur gebraucht werden zur Bezeichnung bes reinen Naturproduttes der Bienen. Der Ausbrud "Phantafiehonig" ober jede

andere ähnliche Bezeichnung ift verboten.

Artitel 2. Um die Honige verschiedenen Ursprungs zu bezeichnen, muß dem Wort Honig beigefügt werden der Name des Landes, sobald er über die Grenze gebracht wird.

Artitel 3. Die Verkaufe eines jeden Produktes, welches nicht als reiner Horig erkannt wurde und welches verkauft wurde unter der Bezeichnung "Phantastehonig" oder jeder andern ähnlichen, werden verfolgt gemäß dem Geset über Nahrungsmittelfälschung und bestraft mit den in besagtem Geset vorgesehenen Strafen.

Artitel 4. Gegenwärtiges Geset wird nicht angewandt auf Ersteugnisse, welche bei Rleinverkaufern bis zu 3 Monaten nach Beröffent=

lichung Diefes Befeges lagern.

Auch bei uns tat es not, daß gar bald ein Honigschutzestest entstünde, wie z. B. die Schweizer es auch haben und bort auch energisch durchgeführt wird, was ja die Hauptsache ist. Wie edelerregend nimmt es sich für einen Bienenzüchter aus, wenn er in einer Tageszeitung in der Verkaussliste lesen darf: Honig, dickflüssiger, zähflüssiger ist zu haben bei N. N. Steigt da dem Inter nicht Schamröte ins Gesicht und tut es ihm nicht webe, wie das kaufende Volk mit dieser "dickslissen Masse" angeschmiert wird. Wann endlich gehen uns die Augen auf und wann kommt unser kräftiger "Alpenhonig" rein unter das Bolk! Auf zur Tat; wir sinden bei Behörden die nötige Unterstützung.

Mehr als je ift es in der heutigen Zeit der größten Not notwendig, daß auch der Inter über den engen Zaun seines Standes und seines Betriebes hinaussteht und erkennt, welche Stellung er in der Wirtschaft der gesamten Landwirtschaft einnimmt. Diesen Gedanken brachte die "Grüne" schon vielmal und eine Wiederholung gesunder Ideen schaden auch dem Bollblutimker nicht. Ein Honigschutzgeset schließt die Honigkontrolle in sich und wenn Tiroler und Vorarlberger vorwärts schreiten, Nachahmer sinden sie auch.

### G:450

### Wenn einer Pech hat.

Aus "Ebelweiß" 1911 Nr. 6.

Auf einer großen Bienenausstellung zu C. war es, wo Anton B. seine "Bienenkönigin" erstand. Er fand sie ideal schön, mit dem zierlichen Küraß, den "golbenen" Augen und den schwarz und gelb geringelten Beinchen. Zu ihrer Ueberführung zu seinen "Böltern" konstruierte er eine schwedische Streichholzschachtel, deren Holzbeckel er durch einen durchlöcherten Papierdeckel ersette. Da hinein sperrte er die Königin und zu ihrer Gesellschaft vier Arbeitsbienen, "damit sie sich nicht bangt", wie der sinnige Jüngling bei sich dachte.

hinein sperrte er die Königin und zu ihrer Gesellschaft vier Arbeitsbienen, "damit sie sich nicht bangt", wie der sinnige Jüngling bei sich dachte. Wie viel versprach er sich von dieser Kasse seinenstöde, wie froh versenkte er die Schachtel in die Tasche seines großkarierten Beinskeides! Nun noch eine Depesche nach der zwei Stationen entsernten Stadt, wo er seine Braut nebst Schwiegermutter auf der Durchreise besuchen wollte, — und nun in höchster Eile nach dem zur Absahrt sertigen Zug.

wollte, — und nun in höchster Gile nach dem zur Abfahrt fertigen Zug. Die Lokomotive pfiff. Anton B. raste über den Berron, stürzte in das nächste, bereits sehr überfüllte Koupee und siel dabei über die außzgestreckten Beine eines alten Herrn, wobei er sein Haupt recht unsanst auf die spigen Knie eines spindelburren Fräuleins bettete, das laut auftreischte. Nach vielen Enischuldigungen kommt Anton zum Sigen, wobei ein beutliches "Der Kerl scheint besossen" an des unschuldigen Jünglings Ohr dringt und ihn tief erröten macht.

Er versucht durch Stillsigen und möglichst harmloses Aussehen diesen dunklen Berdacht von sich abzumalzen — leider fühlte er jeht ein heftiges Kribbeln am rechten Bein. Berstohlen tastet Anton nach der betreffenden Stelle, wobei er aus Bersehen seine Nachbarin, eine dide Mehgersfrau, streift.

"Daß das nicht nochmal vorkommt, junger Mann," bemerkt sie entrüstet. Anton errötete abermals tief, fährt aber im nächsten Augenblick wild in die Höhe. "Sapperlott, — was will er nun schon wieder?" kreisch das alte Fräulein. "Sie sollten sich schämen, in so einem Zustande zu anständigen Menschen einzusteigen!" bemerkt migbilligenden Blickes der alte herr. "Daß so etwas gelitten wird, ist emporend!" murmelt es aus der Ecke.

In diesem Augenblick fühlt Anton einen heftigen Stich — er fährt zusammen und faßt dann vorsichtig in die Tasche. Oh weh! Seine Ahnung hat ihn nicht betrogen, die Schachtel ist beim Sturz ins Koupee zerbrochen, der Deckel zerplatt — von einer Königin und ihrem Hofftaat keine Spur. Und jest sticht es an zwei Stellen. Anton stößt einen wilden Schrei aus und fährt verzweiselt in die Höhe. "Ei du Jammer — er wird wahnstnig," kreischte die Metgersfrau.

"Kondutteur, Kondutteur, laffen Sie uns hinaus — ein Irrer!"

ichreit alles burcheinander. Unton ichreit von neuem.

"Um alles in ber Welt—er verfällt in Tobsucht!" schreit das alte Fräulein.
"Ruhig! Ruhig!" beschwichtigte der alte Herr. "Was fehlt Ihnen?

Sagen Sie es uns!" wendet er fich begutigend an Anton.

. "Ich kann es nicht mehr aushalten!" schreit Anton, "sie sind ausgesbrochen — alle — und sie stechen — ich bin schon gestochen — verlassen Sie alle das Koupee — ich muß allein sein — sonst werden auch Sie gestochen!

"Er ist verrudt — ein ausgebrochener Jrrer — Kondukteur —

Kondutteur - fcreien fie burcheinander.

Am offenen Fenster erschien jett ber Kondukteur. "Gleich, meine Herrschaften — gleich halt ber Zug — was, ausgebrochen? Gleich soll bas untersucht werden!" Gin greller Pfiff.

Station N., in wilder Flucht eilen alle hinaus, vom Kondukteur benachrichtigt, nabert sich langsam der Stationsvorstand. Er postiert sich, nachdem die Koupeetur sorgfältig geschlossen, am offenen Fenster.

"Sie geben also selbst zu, daß Sie ausgebrochen sind?" beginnt er das Berbör. "Freilich, freilich," versichert Anton eifrig, "alle find sie ausgebrochen!" "Alle ? Wieviel waren es benn?" "Fünf!" jammert Anton. "Bier Arbeiter — ach! — um die wäre es tein so großes Unglud, aber auch die Königin ist fort!"

"Was — eine Königin? Wie sah sie benn aus?" fragte spöttisch ber Beamte. "Ach, sie hatte goldene Augen und schwarz und gelb geringelte Beine." "Mette Königin!" lachte ber Stationsvorstand. "Und die anderen? Wie sahen sie benn aus?"

"Gott, wie eben gewöhnliche Arbeiter aussehen — eine Biene

steht aus wie die andere."

"Jest halten Sie die Gedanken mal hübsch zusammen, junger Mann," unterbricht ihn strasend der Stationschef. "Bleiben Sie mal hübsch bei der Sache und haben Sie jest nicht wieder Bienen im Kopfe."
"Aber im Kopfe habe ich Sie doch nicht!" jammerte Anton — "sondern in —" "Na, wo denn?" ermutigt der Beamte. "In der H..." Das leste Wort flüstert Anton dem schallend Auflachenden in die Ohren.

"Ich hatte ein Loch in der Tasche, da mussen sie durchgekrochen sein." "Wer ist durchgekrochen?" fragte der Stationsvorstand erstaunt. "Nun eben die Königin — und die vier Arbeiter," klagte Anton. "Hahahaha! lacht der Stationschef — "eine Königin und vier Arbeiter in der — hahaha, na nur ruhig — was schreien Sie denn schon wieder?"

"Au!" fcreit Anton, "ich halte es nicht mehr aus!"

Die Glode läutet ab. Noch immer lachend tritt ber Borfteber jurud, seine Schritte lenten sich jum Telegraphenburo, um bort bie

notigen Anordnungen jum Empfange des "Frren" ju treffen.

Der Zug fährt. Anton ist allein. Er kann das Stechen nicht mehr ertragen. Mit schnellem Entschluß streift er die "Großkarrierte" ab und nähert sich dem Fenster. Drei Bienen schwirren lustig ins Freie, zwei sigen noch fest. Was hilft es, sort mussen sie und Anton schwenkt die Hose wild aus dem Fenster.

"Fahre wohl, treulose, tudische Königin!" ruft er schmerzlich, da — huhuhuhuhuhu — raft ber Schnellzug auf dem Nebengeleise vorüber.

Dem töblich Erschrockenen ift zumute, als wurde ihm der Kopf abgeriffen, es ift aber nur die Hose, die der tudische Schnellzug ihm entreißt und triumphierend eniführt — auf Nimmerwiedersehen.

Anton B. steht starr, in seiner Seele wird es Nacht. Und so steht er noch minutenlang, ohne Rat, ohne Gebanten und ohne — ach! Selbst

die Muse verhüllt schaubernd ihr Antlig.

Und nun wieder ein Pfeifen. Gellend, markerschütternd. Für ihn klingt's wie ein Todesruf. Und jest dampft ber Zug stolz in den

menfchengefüllten Berron.

Da, er sieht sie stehen, die Braut, die Schwiegermutter und ungezählte Bekannte, und schaubernd verbirgt er sich hinter der sich öffnenden Tür. An ihr erscheint abermals der Kondukteur, er winkt und der Borstand nebst zwei Gendarmen nahen, sie zerren ihn vor.

"Hahaha! Jest hat er auch noch Toilette gemacht!" ruft lachend ber Schaffner. "Na, bei bem ift allerdings kein Zweifel!" hort Anton

den Borfteber fagen.

"Ruhig, ruhig, bringt einen Mantell" schreit ber Gendarm. Der zweite Gendarm wirft seinen Mantel ab und wirst ihn über Anton — ein Augenblick des Sträubens, dann springt der Unglückliche mit wilbem Sat heraus und in mächtigen Schritten hinein in die Wachstube.

Gin Aufschrei von vier Lippen. Schaubernd wendet die Braut ihr Antlit — zur Salzfaule erstarrt — und grimmigen Blides steht die Schwiegermutter.

Muf ber Bache foll es spater febr beiter zugegangen sein.

Anton B. hat aber nie wieder eine Bienenausstellung besucht. Ja - wenn einer Pech hat!

### 6**%**

### Offener Brief an Herrn Theodor Audhardt in Altenstadt.

Sie brechen abermals eine Lanze für Ihre Krainer Bienen. 3ch bitte, mir auf folgende Fragen zu antworten:

1. Herrscht in Altenstadt Spattracht vor, wie auf der Lüneburger Beibe und in Krain?

2. Saben Ihre Bienen im Jahre 1920 fo viel Honig gesammelt, bag Sie vom Stode burchichnittlich 8 kg ernten tonnten, wie Schweizer Imter, die unsere beutsche Landraffe guchten ?

3. Ift ihr Bienenftand fo abgelegen, daß Sie jahrelang hindurch reine Rrainerraffe weiterzuchten konnten und haben Sie teine Baftarbe ?

5. Saben Sie je einmal ein beutsches Raffenguchtvolt behandelt?

4. Buchten Sie auf Honig und nicht auf Bermehrung Ihrer Bolter? Benn Sie biefe funf Fragen wiber Erwarten bejaben follten, haben Sie recht. Wenn nicht, haben Sie ebenfo unrecht, wie jene 3 Brogent Schweizer Imter, Die ber fremben Krainerraffe bas Wort rebeten.

Dornbirn, ben 14. August 1921.

Mit freundlichem Imtergruß ein Ausschußmitglied bes Borarlberger Imterbundes.

### 6:4:9

### Bersammlungsberichte.

Bienenguchterzweigverein Billerfee. Am 10. August I. J. hielt herr Alfonfus, Referent im Bundesminifterium für Land. und Forstwirtschaft einen lehrreichen Bortrag über Bienenzucht. Gehr eingehend sprach Alfonsus über ben Rugen ber Bienen, ben sie burch die Blütenbestäubung stiften, sowie über Raffengucht. Die Bersammlung war außerordentlich gut besucht. Ein jeder Teilnehmer ging mit den besten Borfagen seinem beime gu. hans Entleitner, Obmann.

Bweigvereinsversammlungen. In ben legten vier Bochen murben ferner Zweigvereinsversammlungen abgehalten in Waibring, wo auch herr Wanderlehrer Entleitner einen Bortrag hielt, ferner am 14. August in Reutte, am 15. in Tann-heim und in Elmen im Lechtal. Diese drei Ausserner Bereine wurden vom Schriftleiter Schweinester besucht. Der Befuch ber Bersammlungen mar überall ein außer-orbentlich guter. Tannheim, heute bem Zweigverein Reutte angeschlossen, von diesem aber 23 km entfernt, hat beschlossen, ab Reujahr einen selbständigen Zweigverein zu bilden. In Elmen wurde als Obmann des Bereines Herr Oberlehrer Georg Schuster einstimmig gewählt.

### Fragehalten.

(Für Unfragen, die rasch erledigt sein follten, ist stets eine Retourmarte beizulegen). Frage 39. Warum beantwortet teiner ber Imtertameraben bie Fragen Rr. 37 und 38 in ber vorigen Rummer unferer Zeitung? Es mare boch tame-

rabschaftlicher, wenn man einem Fragenden Antwort geben würde. Frage 40. Ift Wohn und Oelblume ein und dasselbe? Antwort: Ja. Mohn ift ein guter Pollenträger. Frage 41. In einem meiner Bölker gehen ganz auffallend kleine, schwarze Bienen aus und ein, finden aber keine freundliche Anfnahme. Was dürften bas für Bienchen fein ?

Autwort: Das sind alte, abgearbeitete Arbeitsbienen, die noch das "Gnaden-

brot" genießen.

Frage 42. Zwei Sommerfrischler faben mir bei meiner letten Honigentnahme gu und rieten mir, um von ben Bienen nicht beläftigt gu werben, fie

mit Chemitalien zu betäuben. Was halten Sie bavon? Antwort: Das halte ich für eine Tierqualerei und foll ein folcher Bienenzüchter beim nächstgelegenen Tierschutzverein angezeigt werden. Frage einmal einen Menschen, wie ihm das Betäuben zur Operation nachträglich behagt hat. Ruhiges Arbeiten, Rauch, Wasser oder gar eine Bienenhaube sind Schutz genügend. Das Einsehen einer Bienenslucht tut unschätzbare Dienste.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Verlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschitzel, Junsbruck, Vereinsbuchhandlung. Orud: Vereinsbuchhandlung und Buchbruckerei in Junsbruck, M. Theresienstraße 40.

### Bank & Wechselstuben - Actien - Gesellschaft

## "Mercur"

### Filiale Innsbruck, Margarethenplatz, Ecke Landhausstr.

Telephon Nr. 468 Telegr.-Adresse "Mercurbank"

### Zentrale WIEN I., Wollzeile I

Aktienkapital und Reservefond: 315,000.000

### Spareinlagen auf Einlagebücher

(Die Rentensteuer trägt das Institut aus Eigenem)

Eröffnung von laufenden Rechnungen, Scheck- und Giro-Konti, Durchführung von Waren-Accreditiven und Ausstellung von Kreditbriefen auf inund ausländische Plätze, An- und Verkauf aller Gattungen Effekten (auch Exoten-Effekten) Valuten und Devisen, Entgegennahme von Börsenaufträgen, Vorschüsse auf Wertpapiere. Revision und Versicherung von verlosbaren Werten.

### Durchführung von Vinkulierungen u. Devinkulierungen.

Verschleiß-Stelle der d.-ö. Klassenlotterie.

Abonnements auf den authent. Verlosungs - Anzeiger "Mercur" sowie auf den "Anzeiger aufgebotener Wertpapiere und ähnlicher Urkunden". (Gemäß Verordnung v. 31. August 1915 im amtl. Auftrage herausgegeben.)

Kassastunden: Von 8 Uhr vormittags bis halb 1 Uhr nachmittags.

# hauschen

mit etwas Grund in ertragreicher Begend für Bienengucht, in Nord= tirol zu pachten ober zu faufen ge= jucht. Antrage unter " Bute Tracht" a. d. Adminiftr. d. "Bienenzeitung"

### Bie tann man reiche Honigernten erhalten und das 6chwärmen der Bienen bon felbst berhindern?

Gin der Natur abgelauschtes Geheimnis. 90% aller Imfer haben feine Abnung dapon. deshalb der geringe wirtschaftliche Erfolg. Genaue Unweisung finden Sie in meiner Druckfache. Gegen Einsendung von 3 Mark an das Postscheckamt Leipzig, Nr. 92.395, frei haus.

Mar Gühne, Döbeln i. Sa.

# 

3mferhandschuh ftichfest m. lang. Mermeln, bas Baar 10 2nt., berfenbet, nur folang. Borrat,

### Conrad Lutz, Emmendingen 17 (Baben)

Jeber Imter fichere fich fofort ein Paar Diefer bemahrten, preiswerten benn ber Sandichuhe, Borrat ift befdrantt.

Sinige Zengnisse und Nachbestellungen.
Senden Sie ditte 10 Paar Imterhandschuhe, weil Probe gut ausgefallen. B.-3.-B. Wettingen, Westsalen.
Bitte freundlicht soort um weitere 2 Kaar Imterhandschuhe "Conrad". Seldige sind zu diesem Preise geschenkt und vor allen Dingen vorziglich Werbe sir Nachbestell. Sorge tragen. Alfred Marz, West.
Bitte senden Sie mir eine Imterhseise "Conrad"zu ESML, die hossen die mir eine Imterhseise "Conrad"zu ESML, die hossen die die die die donn der Jahr bezog. Buchheim, Kheydt (Khb.)
Witt den mir übersandten Handschuhen bin ich sehr aufrieden.

Wit ben mir iverjandren Handigugen vin ich sehr zufrieden. A. Strauk, Rüftringen i. O. Bezugnehm. auf ein Selpräck mit herrn Strauk, Rüftringen, der sich von Ihnen ein Vaar Imterhandsschube schieden ließ, bitte auch ich um Jusendung von einem Kaar. Handigung von einem Kaar. Handigung von Bitte mir umgehend noch zwei Paar Handschuhe zusenben zu wollen. Chr. Jung, Endersbach (Wittdy, 2-3

### Imterichleier "Conrad".

aus beftem Tull (fein Bapiergewebe) mit Gummizug u. Rauchloch. Stüd . . . . 15 Mf.

### Imterpfeife "Conrad",

beste Pfeife zum Nauchen und Blasen, ganz aus Alluminium, mit Holz-mantel und Hornspige, das Beste, was es gibt. Etild . . . . 25 WK.

# <u>ବ୍ୟତା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନାଜ୍ୟତା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧୵ନା୧ଟାରେ ବାର୍ଦ୍ଧାନ୍ୟନାଟ୍ୟ । </u>

# An alle Kuntsch-Imker!

Wir geben hiemit bekannt, daß lich die fa. Mar Kuntifch in eine Kommandit=Gelellichaft mit dem Bite in Lahr (Baden) gegründet hat.

Durch Teilnahme von vielen erfahrendlten Imkern und Braktikern ift die Barantie gegeben, daß das Erhe Kuntifch hach gehalten gungehaut und verbellert wird. Wir rednen dabei auf die Unterftutung aller erfahrenen Kuntichimker, indem wir diele erluchen. Anregungen gur Berbellerungen an Guntich = Zwilling zukommen zu lassen. Die wir auf unserm Berluchs= stande erproben merden.

Da Altmeister Guntsich nicht mehr ift, so lind eben die wahren Kuntichanhänger die berufenditen mit= suwirken, damit der Guntich = Zwilling feinen Ehren= plat unter den Stochformen auch weiterhin beibehalte.

Gleichzeitig geben wir bekannt, daß wir als Rechts= nachfolger der alten Fa. genötigt waren, dem Berrn Eugen Bloner, Bienengerätehandlung Innsbruck, Inn= Itrafe 4, die Bertretung für Rordtirol, Balsburg und Borarlberg vorzeitig zu kündigen, da Gerr Bloner die Bertretung nur ju unferm Bchaden führte.

Er ist nicht mehr berechtigt, "Guntsch = Zwillings= beuten", deren Multerldjutg derzeit gurecht belteht, weiter= hin zu verkaufen.

Interellenten mogen lich einstweilen, bis ein frandiger Bertreter der Firma bestellt ift, an Gerr Dr. Hans Btochl in Innsbruck, Anichstrage 27, 1. Btoch, wenden.

### Max Kuntsch

Kommandit = Befellichaft

Lahr (Baden)

für den Guftav Berm, Bevollmächtigter für Befterreich, Wien 5/2, Gief: aufgalle 19.

୭*ାଠାରା ପ୍ରଦ୍ରାବ୍ୟ* ବ୍ୟବ <u>ାର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟ</u>

2-2



Organ des Bienenguchter Rentralbereines für Deutschtirol. Gegründet 1892, 71 Zweigvereine und des Vorarlberger Amkerbundes, 50 Zweigvereine.

Administration und Expedition: Jungbrud, Maria Therefienftrage Mr. 40.

# Erste vereiniate Tiroler Wachsindustr

bormals Gebrüder Ettel und Neuhaufer & Deifer, Innsbrud



Bienenwirtschaftliches Versandhaus

· embfehlen :

Sonig = Ctiquetten, Sonig= glafer, Blechdofen Sonig= verkaufs = Plakate, Gtod=



gettel, Samen für honigs und Bienennährpflangen, Rorbrohr, Rähmchen= ftabe (6, 8 und 10 mm), Runftwabenbreffen, Unlot-Apparate, Bienenhauben, Imteragandidube, Thuringer Luftballon, Futter-Apparate, Geitenwand, Futtertrog, Würfelftode, Siroler und Wiener Bereinsmaß, Stode, Un= brütekaften, Abkehrlade mit Schwarmkaften, Befruchtungskaftl, Bellenftangen, Entdedlungsgabeln und =Meffer, Abtehrbefen,

Reinigungs=Rruden, Abfperrgitter.

Honigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb. Dampf= u. Connenwachsichmelger, Gustol=Britetts (Befanft.=Mittel f. Bienen.)

3d geftatte mir die boff. Mitteilung, baß ich Räufer folgender Artifel bin :

### Bienenhania Bienenmodis Rokhaare Rindiameithaare **Schweineborften Biegenhagre** trodene Rälbermägen.

Sade und Frachtspesen zu meinen Laften. Falls jemand von diesen Artikeln etwas abzugeben hätte, so wolle man mir bas beiläufige Quantum und den Preis jedes Artifels mittels einer Postkarte gefälligst anher bekanntgeben.

> Eugen Schakmann in Bifingen, Borarlberg.

# Dauschen

mit etwas Grund in ertragreicher Begend für Bienengucht, in Rord= tirol zu pachten oder zu faufen ge= jucht. Anträge unter "Gute Tracht" a. d. Adminiftr. d. "Bienenzeitung"

# Anzeigen bringen Erfolg

Bereinsblatt des Tiroler Bienenguchter Zentralvereines durch die große Berbreitung in ben fauffräftigen Amterfreisen TirolBund Vorarlbera

# Unzeigen bringen Erfolg

Soeben erschienen!

Die Biene ihr Rörperinneren Organe. Rurggefaßte gemeinverständliche Beschreibung von Otto Woerner. Mit einem zerlegbar. Modell und Textabbildungen. Preis Mf. 13'inklus. Teuerungszuschlag. Verpactung und Porto K8'-. :: Bu beziehen durch Vereinsbuchhandlung in Innsbrud Maria Theresienstraße Ar. 40

### Bie tann man reiche Soniaernten erhalten und das Schwärmen der bon felbst berhindern?

Ein der Natur abgelauschtes Geheimnis. 90% aller Imfer haben feine Uhnung davon, deshalb der geringe wirtschaftliche Erfolg. Genaue Anweisung finden Sie in meiner Druck-sache. Gegen Ginsendung von 3 Mark an das Postscheckamt Leipzig, Nr. 92.395, frei Saus.

Mar Gühne, Döbeln i. Sa.

Amterhandichuh ftichfest m. lang. Mermeln, bas Baar 10 Mf., ver-fendet, nur folang. Borrat,

### Conrad Lutz, Emmendingen 17 (Baden)

Jeder Imter fichere fich fofort ein Paar biefer bewährten, preiswerten Sandschuhe, benn ber Vorrat ift beschräntt.

#X \$ 22 B X \$ 24 B X \$ 22 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X \$ 24 B X

Einige Zengniffe und Nachbeftellungen. Senden Sie bitte 10 Baar Imferhandschuhe, weil Probe gut ausgefallen. 2.-3.-B. Mettingen, Westfalen. Bitte fenndlicht josort um weitere 2 Paar Imferhandichuhe "Conrad". Selbige sind zu diesem Breife geschenft und vor allen Dingen vorzigistich. Werde für Nachbestell. Sorge tragen. Alfred Mary, Wejel. Bitte lenden Sie mir eine Imferpfeise "Conrad"zu 25 Mt. die hossentlich auch so gut ist, wie die Handschuhe,

bie ich icon bor. Jahr bezog. C. Bucheim, Rhendt Rhid.) Dit ben mir überfandten Sandicuben bin ich

sett den int noersinden Handigigen die in ig seingignehm, auf ein Sespräch mit Herrn Strauß, Küftringen, der sich der John Inner ein Kaar Jinkerhand-schube schieden ließ, bitte auch ist um Jusendung don einem Kaar. Soras, Quadrath (Bez. Köln). Witte mir umgebend noch zwei Kaar Handigube

gufenden gu wollen. Chr. Jung, Endersbach (Wittbg.) 

### Imterschleier "Conrad

aus beftem Tull (fein Bapiergewebe) mit Gummizug u. Rauchloch. Stück . . . . 15 2012.

### Imkerpfeife "Conrad",

befte Pfeife gum Rauchen und Blasen, ganz aus Alluminium, mit Holz-mantel und Hornspie, das Beste, was es gibt. Stück .

### Tiroler

# Bienen=Zeitung

Organ des Bienenzüchter-Zentralvereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Vorarlberger Jmkerbundes, 50 Zweigvereine.

Sefcheint monktlich. Abonnementspreis für Mitglieber bes Zentralvereins für Deutscheiten K 20'-, für Nichtmitglieber K 40'-, für Deutschland Mt. 10'-, 5 Lire.

Abministration und Expedition: Junsbrud, Maria Therestenstraße Ar. 14. Suferatenpreise: (Preise in Aronen): ½ Geite 400°—, ½ S. 200°—, ¼ S. 120°—, ½ S. 60°— Andria Bei Indialtung 10½, bet 6 mal. 15½, bet 9 mal 20½ wid bei 12 mal. 25% Aachlaß. Aleinere Anzeigen (Kaufe und Berkause in ber Größe ½ Seite) kosten sür Alieber bes Bentralbereins nur K 30°— bei einmaliger Aufnahme. Für beutsche Inserenten die Hälfte obiger Preise in Warkwährung.

X. Jahrgang

Nr. 10

Oftober 1921

### Programm

des Bienenzüchterzentralvereines betreff Abhaltung von bienenzüchterilchen Borträgen leitens der Wanderlehrer.

Der Wanderunterricht wird gegenwärtig von 3 Wanderlehrern besorgt, und zwar werden die abzuhaltenden Borträge folgendermaßen verteilt:

1. Josef Schweinester, Oberlehrer in Telfs, besucht alle Bereine des Oberinntales sowie dessen Seitentäler bis St. Anton a. Arlberg, einschließlich Aussern.

2. Alois Gürtler in Stans bei Schwaz erhalt zugewiesen: bas Unterinntal von Wörgl bis Innsbruck mit Ginschluß aller Seitentäler, event. noch bas Wipptal.

3. Johann Entleitner, Oberlehrer in hutte bei Fieberbrunn: Oft=

tirol bis einschlieglich Rufftein, Thierfee und Wilbschonau.

Es soll jedoch den Bereinen freigestellt bleiben, Wanderlehrer zu verlangen, welchen sie wollen. Spricht sich ein Berein hieruber nicht aus, so hat jener Wanderlehrer zu erscheinen, in dessen Gebiet der Berein liegt.

Alle Ansuchen um einen Wanberlehrer sind an den Landeskulturrat zu richten, der sich dann mit dem verantwortlichen Leiter des Wander=

unterrichtes, Josef Schweinester in Telfs, in Berbindung sest.

Alle Berrechnungen bieser Art find an den Borbenannten zu richten. Den Wanderlehrern wird besonders zur Pflicht gemacht auf

### A. Hebung und Forberung ber Bienenzucht hinzuwirten burch:

a) paffenbe und leicht verftandliche Bortrage, burch

b) Demonftrationen an Bienenvölkern und Ständen, burch

c) Einführung ber Standbesuche,

d) Berbefferung ber Bienenraffen,

e) Ginführung ber Trachtverbefferung und

f) Beseitigung und Verhinderung von Bienenkrankheiten, ferner

g) durch fortwährendes Hinarbeiten auf die Bauerneuerung, h) Einführung prattischer Bienenwohnungen,

i) beffere Berwertung ber Produtte und burch

k) gemeinsamen Bezug von Geraten usw.

Die Wanderlehrer haben ferner die Aufgabe, hinzuwirken auf

### B. Sebung und Forderung des Bereinslebens, indem fie binweisen auf die großen Borteile als Mitglied und zwar:

1. Anspruch auf Vermittlung und Bezug von Zuder zur Notfütterung.

2. toftenlose Beteiligung an ber haftpflichtversicherung.

3. Unentgeltliches Ausleihen ber Majdinen (Schleuber, Bachsichmelzer, Wabenpresse usw.).

4. Roftenlose Entfendung eines Wanderlebrers zu jährlich wenigstens

einer Bollversammlung.

5. Billiger Bezug ber Tiroler Bienenzeitung. 6. Gründung von fleinen Bereinsbibliotheten.

27. Bei Krantheiten unentgeltliche Beiftellung eines Sachverftanbigen jur Untersuchung und Abbilfe.

8. Beitragsleiftung für vernichtete Bolter.

### C. Schulung ber Amker.

Die Imter follen animiert werden, die Rurfe in Rothola au besuchen, ben Fragetaften ber Zeitung fleißig auszunüten und überhaupt fleine bienenwirtschaftliche Bortommniffe und Neuigkeiten in ber Bienenzeitung zu veröffentlichen.

Die herren Banberlehrer find gur Mitarbeit an ber Bienenzeitung moralifc verpflichtet. Berichte ber Bereinsfdriftführer über Berfamm=

lungen sollen möglichft turz verfaßt fein.

Die Tätigkeit der Wanderlehrer bei ihren Wandervortragen erstreckt sich auf theoretische Vorträge und soweit es die Zeit und die Witterung zulaffen, auf praktische Demonstrationen. In ben theoretischen Bortragen werben folgende Themate behandelt:

1. Bebeutung und Nuten ber Bienenzucht.

2. Die brei Bienenwesen und ihr Zwed. Meugerer und innerer Bau. Bienenraffen. Welche Bienenraffe eignet fich am beften fur bie Rucht in unserer Gegend?

3. Die Ernahrung ber Bienen und ber Ginflug berfelben auf bie

Entwidlung ber einzelnen Befen.

4. Entwidlung der brei Bienenwefen. Gi, Larve, Nymphe. 5. Sinne ber Bienen.

6. Wie muß ber Buchter in ber Pragis auf biefelben Rudficht nehmen.

7. Brut=, Bau=, Sammel= und Schwarmtrieb ber Bienen.

8. Wie kann ber Bienenguchter bas Triebleben zu seinem Nuten beeinfluken. (Triebfütterung.)

-9. Bermehrung ber Bienen. Wie benütt ber Rüchter Die Schmarm-

zeit zur Berjungung ber Rönigin und damit ber Bolfer?

10. Wie baut ein Schwarm sein Brutnest? Brutentwicklung.

11. Wie erzeugt die Biene das Wachs?

12. Wie beeinflußt der Imter beim Bauen und durch das Bauen seine Bölter? Berwendung ber Mittelwände.

13. Mobil= und Stabilbetrieb.

14. Belde Anforderungen muffen an eine gute Bienenwohnung geftellt werben, bamit fie ben beimatlichen Berhaltniffen entspricht?

15. Forderung bes Mobil- und Stabilbetriebes.

16. Die Mobilwohnung, ihre Ginrichtung, ihr Gebrauch, ihr Betrieb und ihre Mängel.

17. Wie laft fich ber Stabil- mit bem Mobilbetrieb vereinigen.

um bei wenig Arbeit ben größtmöglichen Ertrag ju erzielen?

18. Der honig vom Rettar bis jur Reife, feine Ernte und Bebandlung.

19. Wie steigert man ben Honigertrag burch Behandlung ber

Stöcke?

20. Die Nahrung der Bienen. Bienenweibe, Blutenbeftaubung.

21. Wie konnten ber Buchter und ber Zweigverein gur Berbefferung ber Bienenweide beitragen?

22. Notwendigkeit und Nugen einer den jeweiligen Verhältnissen

entsprechenbe Roniginnenzucht.

23. Was ist von der sogenannten Blutauffrischung zu halten? 24. Wie kann ich zur Hebung der Bienenzucht beitragen.

25. Feinde der Bienen.

26. Krankheiten ber Bienen überhaupt bei besonderer Behandlung ber Faulbrut, Ruhr, Nosema apis und Maikrankheit.

### Praftische Uebungen:

1. Gefichtspuntte für ben Bau eines einfachen, prattifchen Bienenhauses.

2. Beobachtungen vor dem Bienenstande.

3. Braftische Sandgriffe beim Auseinandernehmen eines Stodes.

4. Brufung bes Bolles auf Beiselrichtigkeit. Brutftanb.

5. Bewertung ber Königin.

6. Brattische Vorführung ber Auswinterung:

7. Herrichten eines Korbes bezw. eines Kaftens zur Aufnahme eines Schwarmes.

8. Behandlung weiselloser und brohnenbrütiger Bolter.

9. Ent= und Beweiselung von Bolfern. 10. Alter und neuer Bau, Bauerneuerung.

11. Ableger und Trommelichwarm.

12. Runftschwarm.

13. herrichten einer Beute zweds Schwarmverhinderung.

14. Umlogieren von Böltern.

15. Bollftandige Ausnützung von Bollen= und Sonigwaben.

- 16. Herrichten eines Kaftens ober Korbes zur Wanderung.
- 17. Auswahl bes Boltes gur Ronigingucht.

18. Aus- und Ginschneiden von Beiselgellen.

19. Bereinigen von Bölfern.

20. Untersuchung von Boltern auf Winterständigfeit.

21. Einwinterung.

22. Borführung von Erachtpfanzen in natura. Dies ware alfo ber hauptfachlichste Arbeitsplan ber Banberlehrer, mozu aber ausbrudlich bemertt werden muß, daß die Wanderlehrer außerbem noch bie örtlichen Berhaltniffe mohl beachten werden und vermabrlofte Stande, verfeuchte Gegenden und Taler, wo noch das Abschwefeln ber Boller im Brauche ift, ftrenge im Auge behalten werben.

### Unfere Bienen im Bhtober.

"Die Bienenzucht ift die Poesie der Landwirtschaft". Chrenfels.

Der Altweibersommer ist da, denn feine Spinnfäden schwingen sich burch die marme, sonnige Ottoberluft. Un folden Tagen halt ber Imter beschaulich Rudblid auf bas zur Reige gebende Bienenjahr; er freut fich über ben regen Flug feiner ftachligen Sonnenvöglein, Die gleichsam bie letten Sonnenstrahlen einfangen, um fle in ben Gemachern ihres dunklen Honigpalaftes, die nach taufenden und abertaufenben gablen. als Warmespeicher für ben einziehenden Winter aufzustappeln und er freut fich ftill und behaglich ber vollen Sonigtopfe, Die ibm feine Immen heuer beschert haben. Das heurige Jahr ift in höheren Lagen ein gutes Honigjahr geworden und hat manchen Imter wieder aufgerichtet, ber in ben beiben verfloffenen hungerjahren ichier verzagen wollte. als für jede andere Katigfeit fei ber Rugen ihr Trieb, fei es die Lieb= haberei, gilt für die Bienenzucht ber allemanische Spruch: "Nit lugg' lo!" Denn wenn auf steben Hungerjahre auch nicht steben fette Jahre folgen: ein einziges fettes Jahr enischäbigt uns für allen Fleiß und Schweiß; blüht uns boch die Poesie der Bienenzucht in jedem Jahre und ftiften bie Bienen boch unschätzbaren Rugen fur bie Allgemeinheit durch die Bestäubung ber Obstblüten.

Die Blätter fallen von ben Baumen. Emfige Imter haben bie im Septemberheft ber "Brunen" beschriebenen Borbereitungen gur Gin = winterung beenbet. Der eine ober ber andere bat vielleicht noch teinen Bienenguder erhalten, weil er ober fein Berein ju fpat beftellt Wenn dann ber ersehnte Buder noch tommt, ift an folden Altweibersommertagen bas Binterersatfutter in möglichst großen Mengen zu reichen: 2 bis 3 Liter im Tage. Wenn jamtliche Bolter eines Standes gleichzeitig gefüttert werben und bes Nachbars Bienen nicht allzunabe vorbeifliegen, tann icon bes Nachmittags mit ber Futte-

rung begonnen werden.

Sobald ber erfte Reif fallt, ift nachzusehen, ob die Bienen bie letten Baben (am Fenfter) unbelagert laffen. Unblagerte Baben find herauszunehmen und famt honig und Bollen forgfaltig aufzube=

mabren. Am beften ift es, sie in neues Zeitungspapier einzupaden und

im Wabenschrank aufzuhängen.

Im Wabenidrant find die Waben zu ordnen. Waben mit honigund Bollenvorraten vorn, ausgebaute Baben mit Arbeiterbau nebeneinander, etwa halb ausgebaute ober Baben mit Mittelmanden baneben, bagegen alte, fowere, fowarze Baben find einzuschmelzen; ebenfo folde mit großen Drohnenbeden. Wer etwa von einem leiftungs= fähigen Bolte Drohnen zur Befruchtung junger Koniginnen ziehen will, bange biefen Baben im Frühling mit Anfangoftreifen ein, benn in neue Wiegen lebt fich ber Brunftirieb eines Boltes beiger aus, als in alten, wurmftichigen. Samtliche Waben find forgfaltig ju fichten, ob nicht Bachsmotten fich eingenistet haben und zu schwefeln. brennende Schwefelichnitt ift obenauf ju legen, benn ber Schwefelbampf Hierauf ist ber Schrant gut zu verschließen. ist schwerer als die Luft. Das Schwefeln muß aber einigemale, von 14 zu 14 Tagen wiederholt werben, damit auch ausschlüpfendes Ungeziefer vernichtet wird. 3m Septemberheft unferer "Grunen" vom Jahrgange 1919 bat Schriftleiter Schweinester Autan empfohlen. Lefet nach.

Die ausgeschiedenen Waben find fo balb als möglich auszulaffen und aus dem gewonnenen Wach fe find Runftwaben auszufertigen, Die im nachsten Jahr ben Babenbau erneuern und die Arbeitsluft ber Bienen-

polfer beleben follen.

Dann find auch die Bodenbretter der Stocke nochmals zu prüfen. peinlich zu faubern und eine Unterlagsplatte vorsichtig einzuchieben. Die Unterlagsplatte wird aus glatter Bappe, Zeichenpapier und bergleichen genau nach bem Make bes inneren Bobens geschnitten. Dort, wo die Blatte an bas Flugloch ftogt, ift ein Stud auszuschneiben um bei etwaiger Rrummung eine Berftopfung bes Flugloches ju verbindern. Es empfiehlt fich, Die Unterlageplatte mit Firnis ober Gifenlad ein= oder zweimal anzustreichen, damit sie haltbarer wird.

Wenn mabrend ber Winterrube Raffe und Schimmel im Stode auftreten, bezw. zu befürchten find, empfiehlt es fich, anstelle bes üblichen Glasfensters ein Drabtfenfter anzubringen oder unmittelbar an die lette Babe eine Strohmatte zu schieben. In Stoden mit eingebautem Honigraum wird die Entlüftung auch baburch ermöglicht, daß ber Lüdenbedel ober ein Dedbretten entfernt und mit einem engen holg= ober Drabtgitter ver= schlossen wird, der mit einer Stroh- oder Holzwollmatte bedeckt wird. Andere empfehien, zwischen letter Babe und Fenfter einen leeren, wabenbreiten Zwischenraum zu laffen.

Nach Einschieben ber Unterlagsplatte muß Ruhe eintreten, un = bedingte Rube im Bolke und auf dem Stande. Nur einmal noch ift eine Störung notwendig, bas ift am erften Frofttage. Un biefem wird das Winterpolfter eingesett; früher nicht. Was dann noch zu tun bleibt, ift eine allwöchentliche, gerauschlose Nachschau burch Abhorchen ber Bolter, ob fie burch leifes Saufeln ihr Wohlbefinden bekunden ober durch ftarteres ober ichmaches Braufen zu ertennen geben, daß fte hungern, durften ober frieren, verwaift find ober durch irgend einen Feind bedrängt werden. Das beste Mittel gegen alle diese Falle ift die Einwinterung ftarter, weiselrichtiger Bolter mit gefüllten Honig= und und Pollenwaben in dichten, warmhaltigen Stöden, die wetter- windund sonnengeschützt aufgestellt sind, sowie das Absangen ungebetener Nagetiere und die Errichtung eines Futterplates für die nütlichen Weisen auf einem abseits vom Bienenstand gelegenen Plate.

Und noch etwas: Gebenket täglich des weisen Ausspruches Salomons: "Iß Honig, mein Sohn, denn er ift gut." Saget und übet es täglich an euern Kindern, an euern Mitmenschen und an euch selbst, dem Honig ist ein Peilmittel, honig ist ein Kraftmittel. das

Leib und Seele zusammenbalt.

Bur Tractverbesserung konnen im Ottober noch Blumenzwiebeln gepflanzt werden. Ungemein wertvoll ist die Anpflanzung von Stachel= und Johannisbeersträuchern, die im Oktober am qu= verläffigften ausfuhrbar ift. Rein paffenbes Platchen im Garten und angrenzenden Felde lohnt fo ficher und fo reich, wie durch Beerenobstbau. Der Ertrag versagt nie und die Pflege ist so einfach. Nur unfrautfrei halten und nach der Ernte ein fraftiger Dungquß. Auch himbeeren, Brombeeren und Erdbeeren stehen nicht nach und alle diese Beerensorten lobnen doppelt durch ihren reichen Nebenertrag an Rettar und Bollen. Bon Stachel-, Johannis-, Sim- und Brombeeren können schon jest Stecklinge 30 - 40 cm lang geschnitten und im Reller auf feuchtem Sand gestellt werben. Sobald ber Garten frostfrei wird im Fruhjahr, werden Die Stedlinge genommen, Die untere Schnittflace erneuert und in untrautfreie, lodere Erbe bis jum oberften Auge Im nachsten ober übernachsten Sahre icon haben fich tief eingestedt. pflangbare Straucher baraus entwidelt. Es wird baran erinnert, welche Erfolge icon Kuntid durch seine Stachelbeeranlagen erzielt hat und im Lehrerseminar zu Feldkirch wird aus ichwarzen Johannisbeeren ein Wein erzeugt, ein Wein, ber an Koftlichkeit seinesgleichen sucht.

Der herbst ist auch für Ebelobst die beste Zeit zum Anpstanzen; lasset daher keine Gelegenheit vorübergehen, die Bienenweide wieder um ein Stück zu bereichern. Viele Wenige geben ein Viel. Für kahle Wände empsiehlt sich die Anpstanzung einer ungemein start von Vienen bestogenen, selbstkletternden, epheuartigen Schlingpstanze: Anpolopsis voitchi. Gärtner Dieterle in Feldstrch gibt veredelte Setzlinge ab, das Stück zu K 30.— bis K 40.—. Ein abermaliger Bersuch, den ich heuer anfangs August mit der Aussaat von Buchweizen unternommen habe, ist gelungen, denn das Blütenseld wird stundenweise von unzähligen Bienen bestogen, während ich bei einem früheren Bersuche keine einzige sah. Die stickstressen Buchweizenkörner aber bilden einen schähdaren Nebenertrag. Die Trachtwerbessernig ist also noch ein Gebiet, auf dem sich bei einigem guten Willen noch große Ersolge erzielen lassen. Aber seder muß mit wir ken und etwas kann jeder tun, denn wer keinen eigenen Boden hat, wähle sich den Wald, Oedgelände oder

Strafenrander ufm. zu feinem Arbeitsfelbe:

Was bann noch zu tun übrig bleibt, ift die Ordnung der sommerlichen Aufschreibungen, die Aufstellung einer Jahresberechnung und einer kurzen Beschreibung des Bienenjahres, wie das Nachlesen der "Grünen", um vergessene Anregungen aufzufrischen, der rege Austausch von Gedanken und Erfahrungen mit

Nachbarimtern, sei es in unmittelbarem Bertehr ober in den Zweigvereinen, insbesondere aber bie Borforge einer großgugigen Berbefferung ber Bienenweibe burch Ausarbeitung eines Blanes: 1. über ben Anbau von Runftwiesen mit einem Bemisch von Esparsette, Baftard= ober Sonigtlee, Beigtlee, Bund= ober Bodharatlee. 2. über ben Anbau von Grunfuttergemengen und Buchweizen als Nachfrucht, mas eine breifache Sahresernte ermöglicht, nämlich: Borfrucht, Nachfrucht und honig. 3. über die Unpflanzung von honigenden Baumen, Strauchern und Zierpflanzen in Weld und Garten, in Wald und Mu, an Straffenrandern und Bachufern. Ueber den Anbau von Kunftwiesen bolt euch beim Landespflanzenbauinspektor Rat; über ben Anbau honigenber Baume, Straucher und Zierpfllangen bei ber "Grunen" und beren Mit-Fraget nur, liebe Imtergefährten! Aber fraget nicht nur, sondern versuchet auch, beobachtet und berichtet euere Wahrnehmungen, benn manches wertvolle wird baburch ber Allgemeinheit erschloffen. Trachtet auch, die Leiftungsfähigteit eurer Bienenvölker burd Raffengucht zu beben. Bas für Pferbe, Rinder und Beflügel gilt, gilt in bemfelben Dage auch fur die Bienen, nur dag Bienenraffen= jucht schwieriger ift und viel mehr Aufmerksamteit und Zusammenge= hörigkeitsgefühl aller Imker erfordert. Macht euch daher mit der Königin= aucht. Leiftungszucht und Raffenzucht vertraut, lefet, lernet, versuchet, prüfet und bann mablet! Aber mablet bas Befte! Rur bas Befte ift gut genug für unsere heimische Bienenzucht.

Und nun: Gott besohlen, liebe Imtergefährten! Ich gehe mit meinen lieben Immelein in den Winterruhestand. Unser ergraute, aber in seiner Tätigkeit jung gebliebene Borarlberger Bienenvater hat aus der Not eine Tugend gemacht, damit ich Anfängern ein Ratgeber, Bienenhaltern ein Mahner und Bienenzüchtern ein Kalender sein solle. Ich hosse sie mir vergönnt war, trot der gebotenen Knappheit meiner Monatsarbeiten sedem "etwas" gesagt zu haben. Entsprangen sie doch der beseeligenden, Arbeit und Hauslichkeit, Zucht und Sitte sehrenden Tätigkeit in unseres herrgotts schnem Wundergarten, den wir Imker ja alle

durch die Brille Lehrmeister Bekler's seben:

Wo ein Tälchen liegt Und ein Bienchen fliegt, Wo ein Blümlein wiegt Sich im Sonnenlicht, Aft's da nicht schön? Wo man Immen hegt Und ein Gärtchen pflegt, Wo in Freud' und Leid' Wohnen gute Leut', Ift's da nicht schön?

Immenheil!

Arbetenberg, am 19. des Weinmonats 1921.

**E**uer

G(4)

Franz Simon.

### Arbeitseinteilung im Tiroler Burfelftoche.

Bon Otto Dengg.

(Schluß.)

4. Zum Schleubern hat man Ende Mai noch schwer Zeit übrig, auch ist der Honig vielfach noch nicht ganz ausgereift, die Honigzellen sind großteils noch nicht verdeckelt. Hier ist wieder der Aufsatzbetried

bes Tiroler Würfelstodes von großer Bebeutung und dem Kuntschstod weit voraus, da man ersteren beliebig erweitern kann. Man hebt einsach den Oberraum auf und schiebt einen frischen Aufsat ein, entweder einen Halbaufsat oder einen Ganzaussatz (Brutraum). Ist das Wetter gut und die Tracht ergibig, so ziehe ich jetzt in dieser vorgeschrittenen Jahreszeit einen Ganzaussatz vor. Derselbe wird mit sertigem Bau ausgestattet, damit die Bienen in ihrer Sammelarbeit durch nichts ausgehalten sind.

### IV. Juni: Bruteinidrantung, Abfperren ber Ronigin.

Dies ist auch wieder eine Arbeit, welche dem einfachen Imker viel Kopfzerbrechen macht und daher meist beiseite gelassen wird. Und es ist auch gar kein so großes Unglück, wenn die Königin nicht abgespert wird, besonders wenn die Tracht recht ergibig ist; denn in diesem Falle lassen sich die Bienen im Sammeleiser nicht mehr beirren, salls nur genug Raum vorhanden ist. Bei mittelmäßiger Tracht aber werden die leeren Zellen des dargebotenen Zwischenraumes nicht so rasch gefüllt und die Königin dehnt dann ihre Wanderung leicht in denselben aus, was dann bei der Honigernte unangenehm ist.

Die Sache läßt sich aber ganz einsach machen. Will man die Königin nicht auf einige Brutwaben absperren und so die Brut einsichränken, so lasse man ihr den Untenraum und lege gleichzeitig beim Zwischenschen, wie es oben beschrieben wurde, vorerst auf den Unterraum über die ganze Decksläche ein Absperrgitter, damit die

Rönigin nicht mehr in die oberen Räume hinauf kann.

Uebrigens ist es nicht so schwer, die Königin an eine bestimmte Stelle zu loden. Sib drei Tage vorher in den Unterraum, etwa an letzer odenworletzer Stelle, eine Brutwabe heraus und hänge dafür ein leeres Kähmchen mit nur fingerbreitem Wachsvordau, das sogenannte Baurähmchen, ein. Die Wachsbienen nehmen dasselbe sofort in Angriff, gehen aber rasch zum Drohnenbau über und dieser junge Drohnenbau zieht die Königin unwiderstehlich an und da kann man sie dann mit ziemlicher Sicherheit auffinden, ohne alle Waben durchmustern zu müssen.

Durch die Bruteinschränkung erntet man immerhin mehr Honig, benn die späte Brut versäumt ohnehin die Haupttracht. Soviel macht es aber nicht aus, als viele annehmen. Der Ertrag der Bienenzucht hängt nicht an der Bruteinschränkung, wenn auch der Mehrertrag von 5 bis 8 Kilo Honig heute auch eine Rolle spielt.

### V. Behandlung ber Schwärme.

Willst du einen Würselstod mit einem Schwarme besehen, so beherzige solgenden Kat: Nimm nur 2 bis 3 Kilo schwere Schwärme, fülle den Brutraum in der Mitte mit 6 bis 8 Kahmen mit Vordau (frisch gefallenen Schwärmen kann man auch schmalen Vordau geben), und hänge jederseits an den Kand je eine oder zwei ausgedaute Waden. Nachdem der Schwarm eingeschöpft ist, lasse ihn über Nacht auf eine Traube zusammenziehen, sich sammeln. Vom zweiten Tage an dis zum zehnten Tage reiche ihm jeden Abend von unten 1/4 Liter ziemlich

warmes Tränkfutter, opfere also insgesamt 1 ober besser 2 Kilo Zuder das für, er lohnt es dir zehnmal. In acht Tagen ist bei diesem Versahren der Brutraum vollständig ausgebaut; bei anhaltender Tracht daut er auch noch einen Halbaufsah aus. Selbst kleinere Schwärme mit 1 Kilo Vienengewicht vollenden auf diese Weise einen ganzen Brutraum.

### VI. Juli: Sonigernte, Erneuerung ber Rönigin.

1. Um Mitte Juli wird der bis dahin völlig ausgereifte Honig geerntet. Stellst du tags zuvor die Bienenflucht ein, so ist die Entnahme der Honigwaben ein Kinderspiel.

2. In der zweiten hälfte des Juli muffen die alten, ausgedienten Mütter gegen junge ausgetauscht werden. Ohne Ronigingucht

wird ein richtiger Bienenzuchtbetrieb nicht gut austommen.

### VII. Auguft: Durchfommerung.

1. Trage womöglich beine Bienenstöde auf eine süße Almweide, sie lohnen es durch köstlichen Almhonig und durch eine prächtige, gesunde und winterständige Jungbrut.

2. Wenn bu beine Stode baheim läßt, so stelle gleich nach ber Honigernte, bezw. nach ber Neubeweislung ben Unterraum (Brut-raum) auf einen leeren Untersatz (Halb- ober Ganzaufsatz) und schiebe bas Zwischenbrett ein. Der Luftschlitz bleibt natürlich immer frei.

- 3. Nachdem ber Oberraum somit als Wintersitz hergerichtet ist, beginnt man Ende Juli ober anfangs August mit der Sommer-brutreizung, welche durch drei Wochen fortgesetz wird; jedes Volk erhält dabei jeden Abend 1/8 Liter oder jeden zweiten Abend 1/4 Liter warmes Tränksutter.
- 4. Anschließend an diese Brutreizsütterung erfolgt die letzte Aufstütterung für den Winter. Man reicht jedem Stod alle 2 Sage 1 Liter Futterlösung; insgesamt erhält jeder Stod etwa 8 bis 12 Liter.

### VIII. Einwinterung und Winterruhe.

Ende August ist die Auffütterung beendet. Wo nötig, wird noch einmal Nachschau gehalten, ob alle Bölker weiselrichtig und außreichend mit Futtervorräten versehen sind. Bon jest an wird bis zum nächsten März an den Stöden nicht mehr gerührt, besonders auch am Deckbrett nicht, damit die Bienen alles luftdicht verkitten können. Dann verpaden und — Ruhe!

€**\*** 

### Borarlberger Imkerbund.

Feldfirch, ben 15. September 1921.

Am 11. d. M. fanden sich im Gasthof "Rhomberg" in Dornbirn die Imker Borarlbergs ein, um in außerordentlicher Hauptversammlung ihren Bundesobmannstellvertreter Raimund Rhomberg, der sich durch seine zähen, erfolgreichen Forschungen um die heimische Bienenzucht im allgemeinen und durch seine zielbewußte Tätigkeit um den Borarlberger Imkerbund im besonderen große Verdienste erworben hat, einstimmig zu ihrem Ehrenmitgliede zu ernennen und ihm durch eine Abordnung die

beißen Buniche zu seiner Wiebergenesung zu überbringen. Obmann Rat berichtete über die Tätigkeit bes Bunbes im abgelaufenen Bereinsjahre, bie fich auf fachliche Fortbildung ber Imter, Berbefferung ber Tracht, Ginführung ber Raffengucht, Stanbebeobachtungen, Berbefferung ber Betriebsweise, Betampfung von Bienenfrantheiten, Beschaffung von Futterzuder, Bermehrung ber Bucherei uim. erftredte; eine Fulle von Arbeit, die in gehn Sitzungen und personliche Kleinarbeit ber Amts= walter verrichtet murbe. Er forderte bie Imter auf, die Tiroler Bienen= zeitung, wiederholt auch alte Jahrgange, zu lefen, um Anregungen und Erfahrungen ju icoppfen und biefe gern gelefene Beitschrift jur Anfündigung ihrer Erzeugnisse zu benühen; weiters gewissenhaft Statistit zu führen und die Einrichtungen des Imterbundes: Wanderlehrer, Bucherei usw. fleifig in Anspruch zu nehmen, sowie in den Zweigvereinen burch Bersammlungen, Bortrage und Standbesuche ju mirten. Rahlmeister Webingen berichtete über ben Bundeshaushalt: 51.211 K Bermbaensstand. 28.322 K Einnahmen und 16.934 K Ausgaben. barunter 7.680 K für bie "Grune", 657 K für Wanderunterricht und 652 K für haftpflichtverficherung. Sohm und Wohlgenannt haben bie Rechnung gepruft und in peinlichster Ordnung befunden. Fugenegger berichtete über die emfige Arbeit auf ben Beobachtungsftanden und bas Honigerträgnis, bas beuer mannigfache Abweichungen aufweist binfictlich bes Gintrittes, ber Dauer und ber Ergiebigfeit in ben einzelnen Soben= lagen. Simon berichtete über bie Arbeiten bes Trachtenausschuffes und beffen Blane, die hauptfachlich in ber Anpflanzung landwirtschaftlicher Ruppflanzen und in der Unpflanzung honigender Rubgebolger gipfeln. Er forderte zur Mitarbeit auf, zu der fich zwanzig Imter melden. Pflanzenbauinspettor Ingenieur Schmidinger in Dornbirn nimmt nach= trägliche Anmelbungen entgegen. Bum Antauf von Samen und Pflanzen bewilligte die Hauptversammlung 10.000 K. Die Zucht leiftungsfähiger Königinnen wurde bereits durch ben Dornbirner Berein unter Bohl= genannt auf Reblegg eingeleitet. Gelegentlich bes Besuches bes Land= wirtschaftsministers Dr. hennet am 29. Juni in Vorarlberg wurde mit biefem megen staatlicher Forderung ber eingeleiteten planmäßigen Raffenaucht und Trachtenverbefferung Sublung genommen.

Die Neuwahl ergab die einstimmige Wiederwahl des Obmannes Erhard Katz aus Mäder, nachdem der zweite Präsident des Landesstulturrates, Ingenieur Winsauer, namens der Versammlung gebeten hatte, von dem angekündigten Rücktritt Abstand zu nehmen. Schenso eins hellig verlief die Wiederwahl des Ehrenmitgliedes Rhomberg zum Obmannstellvertreter und die Neuwahl Rudolf Wehingers aus Dornbirn zum Zahlmeister an Stelle seines Vaters, der sich als langjähriger Zahlmeister um den Interbund große Verdienste erworden hat, sowie die Neuwahl des Wanderlehrers Knümz aus Köthis zum Schristsührer. Von den ausscheidenden Mitgliedern des großen Ausschusses wurden Wanderslehrer Vitsche aus Großdorf, Köb aus Wolfurt und Gstönl aus Gözis wiederzgewählt, dagegen Karl Fink aus Doren, Lehrer Matt aus Schlins, Robert Walser aus Schruns und Albert Rudin aus Bregenz neu gewählt.

Der Fachreferent im Landwirtschaftsministerium Alois Alfonsus bielt nun einen Bortrag über die hebung ber Bienenzucht, überbrachte

die persönlichen Grüße des Ministers und verbreitete sich eingehend über die Wege, die einzuschlagen sind. Als solche bezeichnete er die vom Borarlberger Imterbund bereits vor Jahren eingeleitete Trachtversbesserung, wosür er insbesonders die Anpstanzung von Esparsette, Goldrute und Götterbäumen empfahl, die allgemeine Einsührung der Leistungszucht, die Ausgestaltung des bienenwissenschen Unterrichtes, die Ständeschau, die Errichtung einer Lehrstätte in Borarlberg und die Bilbung von Sauverbänden (in den Gerichtsbezirken). Unter dem Beisal der Bersammlung sicherte er den Borarlbergern in allen diesen Belangen seine tatkräftigste Unterstützung zu. Sein bestes Wort war wohl sein Leitwort: "Die Borarlberger Bienenzucht muß sich selbst herausentwicken."

Nachbem noch ber herzlichst begrüßte Obmann ber Schweizer Imter, Schriftleiter Gölbi aus Altstätten, die Grüße unserer vorbisdichen Nachbarn überbracht und zu zäher Fortbildung ermuntert hatte, schloß Obmann Kat die von 29 Zweigvereinen besuchte Tagung. Am Schlusse sammelte noch Eichingen aus Schruns für den bejahrten und in Not geratenen Bienenschriftsteller P. Schachinger 843 K, die der Feldkircher Verein in der abends nachsolgenden Zusammenkunft auf 1400 K ergänzte.

### ಯ

### Welches ist der beste, bequemste und billigste Fütterungs= apparat.

Von Friedl Bachmann.

Es gibt beren eine große Zahl, verschieden in Form und Material, die gewiß alle das bieten, was der Imler erwartet. Eines aber entbehren alle, und das ift: Das Fehlen einer gleichmäßig bleibenden Wärme des Futters, und doch durfte dies ein für die Bienen wichtiger Punkt sein.

Der Futterapparat, wie ich ihn im folgendem beschreibe, ist weder meine Erfindung, noch meine Arbeit, und stellt an die Börse keinen Anspruch, denn die Bienen selbst haben ihn gemacht und mir gezeigt und durch freundiges Summen bekanntgegeben, daß dieser ihnen am liebsten und bequemsten ist; es ist dies die Bienenwabe. Welcher Züchter hätte

nicht beren vorrätig? Jeber, ber ein Buchter ift.

Eine solche Wabe, nun mit Zuderlösung gefüllt und eingehängt, wird von den Bienen mit besonderer Borliebe genommen, wozu auch ber angenehme Wachsgeruch sehr viel beitragen dürfte. Dabei braucht sich die Biene nicht an Holz, Blech oder Glas zu halten. Das ganze zu verabreichende Futter kommt auf einmal in den warmen Stock, wo die Bienen in kurzer Zeit Zelle um Zelle wegtragen und damit ist den Bienen ein natürlicher Weg gegeben. Die Wabe ist das beste. Sie ist das bequemste. Bei einiger Uebung ist dies nur ein Handsgriff. Ein Topf mit der Zuderlösung und ein Teller stehen bereit. Nun die Wabe herbei, schräg über den Teller gehalten und mit der Zuderlösung übergossen, aber langsam, bis die Zellen sich gefüllt haben, dann umwenden, auf der andern Seite ein gleiches Versahren. Es sließt nichts heraus, nur was an den Zellenrändern hängt, sließt ab.

Die Wabe wird eingehängt und je nach Wabengröße und Bolksftarte, nach 1-3 Tagen die gleiche Arbeit wiederholt. Darauffigende

Bienen beläftigen in feiner Weise.

Die Babe ift bas billigfte, weil teine menschliche Sand baran ge= arbeitet bat. Die Biene ift ber Meifter, ihr gebort bas Batentrecht. Die Belle, in der fle geboren, in der fle viele ihrer nachtommen ge= hegt und gepflegt hat, biese Belle ift auch ihre Borratstammer für Honig und Pollen; diese Belle ift auch bas Topfchen, aus bem fie trinkt, so= balb die Mutter Natur die Blumenkelche geschloffen hat. Würde ber Biene ein Futtertrog, ein Ballon, eine Flasche u. bgl. beffer behagen, bann hatte fie ficher bie Meine, niebliche Belle in anderer Form gebaut, so aber ist die Zelle ihr Ideal. Inter probiers und sprich das Urteil.

Da tommt ber Nachbarimter baber und fagt: "Das ift halt für ent mit entare Raml'n, miar miag'n bolt nou ba bie Erbigilan bleib'm."

Mit nichten, mein Freund! Sab auch an bich gebacht. Schau: Du haft gezeibelt (honiggeschnitten), beine Schwärme haben auch noch leeren Raum. Du haft gewiß noch einige Wabenftude. Mach bir ein Rahmchen, wie es in ben Stod foon pagt. Schneibe ein ober mehrere Babenftude fo hinein, bag fle fest fteben, und bas Futtergeschirr ift fertig, prattifc und billig; gleichzeitig haft bu bann ein Reizmittel für den Mobilbetrieb, also doppelten Rugen.

### Bersammlungsberichte.

Der Bienenzüchterzweigverein Achental bielt am 28. August b. J. in Steinberg eine Bienenzückterversammlung ab, zu der über Einsadung des Obmannes Hochve. der Pfarrer Koster aus Eben am Achense erschienen war. herr Pfarrer Koster sprach über Nuzen und Wert der Bienenzucht, über Ein- und Auswinterung, Notund Reizstütterung, auch schlieberte er uns die Ersebnisse mit den Bienen während seiner mehrschiegen Imterpracis. Es entwickte sich eine lebhgste Debatte. Nach Schlieb der Ausgenaus werd wieder alleitiges Karlongen des Monistieren Schluß ber Berfammlung wurde noch über allseitiges Berlangen das Boviftieren (Betäuben) statt Abtrommeln der Bienen prastisch gezeigt, worüber alle anwesenden Imfer über das gute Gelingen, die einfache Arbeit und das schnelle Erwachen der Bienen erstaunt und hochbefriedigt waren. Mit dem Wunsche, herrn Pfarrer Koster nächstes Jahr wieder in unserer Mitte zu haben, schied man dei schon völliger Dunkelbeit

heit. Johann Margreiter, Obmann. Bweigverein Brandenberg. Am 3. September war es, daß uns herr Wan-berlehrer Schweinester mit seinem Besuche beehrte. Gar mancher Zweisel fand seine Löfung, viel Neues bekamen wir zu hören. Der Würfelstod, der uns als unhand-liches Bienenschlößlein schreckhaft und doch wieder praktisch deuchte, wurde uns erklärt, seine Behandlung an einem Modelle vorgeführt und siehe da: gar nicht unhandlich, nicht unpraktisch, sondern viel handlicher und praktischer als unsere jetigen Hinter-laderstöde erschien uns der Würfel. Aur einen Kummer drückte die Zweigvereinsmitglieder am Schluffe der Versammlung: Unsere Bienenhäuser und der Würfel werden einander mit scheelen Augen betrachten, weil sich die Häuschen unter heutigen Berhältnissen nicht so leicht dehnen lassen und sie in ihrer gegenwärtigen Ausdehnung ju klein sind. Gegen 11 Uhr nachts — Berzeihung: nach neuer Mode 23 Uhr zu klein sind. Gegen 11 uhr nachts — Verzeigung: nach neuer vione 25 aus. — verließen die Mitglieder, welche bis auf eines alle erschienen waren, das Schulszimmer und nahmen den Heimweg unter Schusters Rappen. Die weitesten dürsten wohl 2 Stunden Weg zu machen gehabt haben. Dem Herrn Wanderlehrer sei herzlichst gedankt sür seine Müche und gleichzeitig sei wieder die Bitte angesügt, er solle uns in nächsten Jahre nicht vergessen. Mit Imtergruß! Josef Arzberger, Obmann. Bienenzucht-Bweigverein Fulpmes "Neuheres Studmital" hielt Sonntag,

ben 7. August d. J. beim Blatwirte in Fulpmes eine Bersammlung ab, die sehr gut besucht mar. Obmann herr Otto Schmaus, Bundesbahn-Oberrevident, eröffnete Die Bersammlung mit einer herzlichen Begrüßung aller Unwesenden, ganz besonders aber des aus Wien erschienenen Fachreferenten im Landwirtschaftsministerium, Redakteur des "Bienenvater", herrn Alois Alfonsus und erteilte ihm das Wort zur haltung eines Bortrages. Dieser sprach in gediegener Weise über die hebung und Hörderung der Bienenzucht, sowie über die neuzeitliche Bienenzucht, wobei er die Borteile der perschiedenen Bienenbeuten den Zuhörern leicht faßlich erörterte. Weiters wies er auf die große Bedeutung der Biene für die Landwirtschaft hin und gab dann sachmännische Winke zur Verbesserung der Bienenweide. (Anpslanzen von Alazien, Linden, Goldwirte, Götterbäume u. dgl.) Ein gutes Viehfuttermittel, der amerikanische Weißlee, wäre für solche Zwecke besonders geeignet, weshalb dessen aus Amerika gegenswärtig beschafft und durch die landwirtschaftliche Samentontrollstation versuchsweise unter andere Grassamen gemischt wird, damit dieser Klee dei Neuanlage von Kunstwiesen zum Andaue gelangt. Endlich betonte der Vortragende die Vorzüge der Kassendenzucht, wodurch die Leistungssächigkeit unserer Bienen bedeutend gesteigert wird. Dies beweist uns eine Statisst Schweizer Imser vom Jahre 1919, nach welcher ein durchschnittlicher Wehrertrag von 10 Kilogramm Honig pro Veienenvoll erzielt wurde. Zum Schlusse dantte herr Obmann für die lehrreichen Aussührungen, worauf eine lebbaste Weckelerede folgte.

Der Bienenzücker-Zweigverein Mittellecktal hielt am 15. August eine Versammlung ab. Nach Begrüßung der erschienenen Mitglieder wurde der Kassabericht erkattet. Der Witgliedsbeitrag wurde mit 30 Kronen sestgeset. Die Wahl ergab solgende Neuordnung: Obmann: Georg Schuster, Elmen; Obmannstellvertreter: Fr. Gundolf, Elmen; Rassier und Schriftsührer: Alfons Leckleitner, Elmen. Dem scheidenden Obmann Koman Köpste und Schriftsührer: Alfons Leckleitner, Elmen. Dem scheidenden Obmann Koman Köpste und Schriftsührer Josef Laugus gebührt für ihre langjährige, ausopsernde Tätigkeit der herzliche Dank. Hierauf gab herr Wanderlehrer Schweinester einen außührlichen und leichtsaßlichen Bericht über herbstrevision und Sinwinterung der Bienen bei Wobil- und Korbimsterei. Er sprach noch über dasschlichtversicherung und beantwortete die gestellten Fragen. Der Wunsch Aller wäre es, unsern tüchtigen Wanderlehrer nächses Jahr bei praktischen Ausssührungen am Bienenstande wieder zu hören. Mit bestem Dant des Obmannes an Herrn Wanderlehrer wurde die Bersammlung geschlossen.

Steinberg, 4. Sept. Heute zum erstenmale wurde unser Odrstein von einem Wanderlehrer besucht. Welch reges Interesse man hier an der Bienenzucht hat, beweist die heutige Bienenzüchterversammlung, zu welcher die Imter und Bienensteunde zahlreicher als zur Versammlung vom 28. August erschienen waren. Herr Wanderlehrer Schweinester, welcher den weiten und midssamen Weg über Brandeners nach Steinberg nicht schweite, sprach nach Erössung der Versammlung über den Umgang mit den Vienenn, die Entwicklung des Viens im Frühjahr, Reizssütterung, Deranziehung leistungsfähiger Honig- und Schwarmwölser, Bauerneuerung, Notssütterung und Einwinterung. Auch sprach herr Schweinester über die so nützliche Verwendung von Schwarmweiselzellen aus besten Völlern, das Aussangen und Zussen befruchteter, sowie undefruchteter Königinnen, Verbesserung der Vienenzisse und Vienenweide. — Auch betress der Räuberei sprach herr Wanderlehrer in klaren und scharfen Worten. — Zum Schulß wurden die Inker noch mit dem Arbeiten im allseits beliebten Würfel vertraut gemacht. Nach 2½-stündiger Dauer wurde die Versammlung mit großer Befriedigung Aller und dem wärmsten Dank an den Herrn Wanderlehrer geschlossen. Inkerheil. Joh. Margreiter, Obmann.

### €**%**9

### Allgemeiner Situationsbericht der Bienenzuchts Beobachtungsstationen (Vorarlberg).

August/September 1921.

Das sommerliche Wetter hielt auch im August. September noch an. Tros des abwechselnden Regens hielt sich die Temperatur hoch, sogar über 20° und das Monatsmittel zirka 15°. Un Tracht boten diese Wochen wohl nichts mehr. Die Stationen berichten von einer guten Verproviantierung der Völler. Wo dies fehlt, soll nun rasch nachgeholsen werden. Die lebhafte Tätigkeit am Bienenstand hat sich bereits eingestellt. Die Brut ist bereits auf ein Minimum eingeschränkt und die Einwinterung soll nun begonnen werden.

Sorge des Züchters sei nun: Proviant, gute Verpackung der Stöcke und Ab-

halten, bezw. Fangen der Bienenfeinde vor und mährend des Winters.

# Stationsberichte vom August/September 1921. (Borarlberg.)

| Detsverein, bezw.   Seiftung des Wolfredme   Indiana     |                                         |                        |   |                     |               |                     |                       |                     |                     |                         |                        |                       |                   |                  |                   |             |   |            |                        |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|-------------------|
| Temperatur    Tage   Tage   Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | రు _                                    |                        |   | <b>3</b> .          | 3             | W.                  | DM.                   | :3                  | WY.                 | 33.                     | ঠ                      | M.                    | <b>8</b>          | 3R.              | M.                | 33.         |   |            |                        |            |                   |
| Temperatur    Tage   Tage   Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eichen-Erklärung für N                  | *) Wagftod gewechsett. | ` | Au, Bregzerw. 800 m | Wolfurt 435 m | Marul (Raggal) 1016 | Langen b. Breg. 900 m | Hohenweiler, 510 m. | hittisau, *) 792 m. | Feldfirch (Tifis) 459 m | Feldfirch (Altenstadt) | Gichenberg(Loh.)800 m | Dornbirn, 435 m . | Damüls, 1400 m . | Dalaas, 933·5 m . | Втаз, 706 ш |   | Weere:     | Höhe über dem          | Station:   | Ortsverein, bezw. |
| The imperatur   The interest   The imperatur   The imperature   The imperatur   The imperature   The im   | 3ohnung                                 |                        |   | 1                   | 1             | 1                   | 40                    | 1                   | 1                   | 1.                      | •                      | 1                     | 1                 | 1                | 1                 | 1           |   | 2.         |                        | 3un        | Ed                |
| The Maximum Minimum itter ge with the matching ge of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest graph of the interest  | ßstyftem                                | -                      |   | 1                   | 1             | 1                   | 1                     | 1                   | 1                   | 1                       | 1                      | 1                     | 1                 | 1                | 1                 | 1           |   | 1.         | Mona                   | ahme       | 3                 |
| The Maximum Minimum ittle ge fidein fidein single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single s | : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |                        |   | 1350                | 1000          | 1350                | 1060                  | 1                   | 1                   | 880                     | 470                    | 400                   | 800               | 1000             | 1                 | 1           |   | 2.         | tshälfte               | Ubi        | eistun            |
| The Maximum Minimum ittle ge fidein fidein single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single s | B. = Borarlberger Maß; WB. = Wiener     |                        |   | 350                 | 400           | 1000                | 2000                  | 1                   | 1                   | 850                     | 240                    | 700                   | 600               | 1000             | 1                 | 1           |   | 1.         |                        | ahme       | g bes             |
| The Maximum Minimum ittle ge fidein fidein single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single single s | berger §                                |                        |   | 1700                | 1400          | 2350                | 3060                  | 1                   | 1                   | 1780                    | 710                    | 1100                  | 1400              | 2000             | 1                 | 1           |   | g          | efan                   | nt         | Bolte             |
| The peratur   The period   Th   | Maß;                                    |                        |   | - 1                 | 1             | -                   | 1                     | 1                   | 1                   | 1                       | 1                      | 1                     | 1                 | 1                | 1                 | 1           |   | Böd<br>ges | hste<br>leisti<br>in g | Ta=<br>ing | (SD)              |
| Tagemperatur    Tagemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        |   | 1                   | 1             | 1                   | 1                     | 1                   | 1                   | 1                       | 1                      | 1                     | 1                 | 1                | 1                 | 1           |   |            | am                     |            |                   |
| Sage mit  Stugtage  Stugtage  Stugtage  Stugtage  Stugtage  Somen  Gomen   = Mien                                  |                        |   | 1                   | 22            | 25                  | 22                    | 1                   | 1                   | 252                     | 26                     | 17                    | 24                | 20               | 1                 | 1           |   | 2.         |                        | Max        |                   |
| Septifices Royma (2007)  Septifices Royma (2007)  Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  San Septifices Royma (2007)  | er Mere                                 |                        |   | 1                   | 20            | 22                  | 24                    | 1                   | 1                   | 23                      | 22                     | 15                    | 22                | 25               | t                 | 1           |   | 1.         | Mona                   | imum       | Tempe             |
| Sage mit  Sugtage  Sugtage  Sugtage  Sugtage  Sugtage  Suggang  Su | ins-Maf                                 |                        | - | 1                   | OT            | 01                  | 4                     | 1                   | 1                   | 66                      | 7                      | 2                     | 6                 | 1                | 1                 | +           |   | 2.         | tshälfte               | Min        | ratur             |
| Sage mit  Sugtage  Sugtage  Sugtage  Sugtage  Sugtage  Suggang  Su | 3: Dy.                                  |                        |   | 1                   | 00            | 7                   | 6                     | 1                   | 1                   | 7 6                     | 00                     | 4                     | 7                 | 1                | 1                 | 1 -         |   | 1.         | 1                      | mum        | 123               |
| Sugtage  Sugtage  Sugtage  Sugtage  Sugtage  Sugnan  S |                                         |                        |   | 1                   | 13            | 14                  | 13                    | 1                   | 1                   | 16                      | 15                     | 9                     | 15                | 1                | 1                 | 1           |   | Ð          | lono                   | tsmi       | ttel              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | euts                                    |                        |   | 20                  | 27            | 31                  | 27                    | 1                   | 1                   | 26                      | 31                     | 28                    | 27                | 31               | 1                 | 1           |   |            | Fli                    | ıgtag      | e                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | thes _                                  |                        |   | 00                  | 9             | 14                  | 14                    | 1                   | 1                   | 14                      | 13                     | 6                     | 13                | 7                | 1                 | 1           |   |            |                        | -          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110H                                    |                        |   | -                   | 1             | -                   | 1                     | 1                   | -                   | 1                       | 1                      | -                     | 1                 | 1                | 1                 | 1           | _ |            | 1                      | ee         | 169               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lales<br>-                              |                        |   |                     | -             |                     | 1 1                   | 1                   | 1                   | -                       | _                      |                       |                   |                  | 1                 | 1           | _ |            |                        | Con        | age               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>Mağ                                 |                        |   |                     |               |                     |                       |                     | 1                   | -                       |                        |                       |                   |                  | 1                 | -           | _ | -          | 1112                   | men        | Hi                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                       |                        |   | 7                   |               |                     |                       | -                   | -                   |                         | _                      | _                     | _                 | _                | 1                 | -           |   |            |                        |            |                   |

# Stationsberichte vom Juli/August 1921. (Cirol.)

|              | .sa  |          |              | Beiffu  | ng des | Leiftung des Bolles |                       |       |            | Lemperatur   | ratur       |             |      |            | 19:  |            |             | 8           | Lage mit | mit          |          |
|--------------|------|----------|--------------|---------|--------|---------------------|-----------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|------|------------|------|------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
|              | ; ·( |          |              |         |        |                     |                       | -     |            |              |             |             | 2    | <b>ə</b> : | His  | <b>2</b> 8 | $\parallel$ | $\ \cdot\ $ |          |              | H        |
| Out          | ď. ľ | <b>E</b> | Zunahme      | Abnahme | dime   | ţı                  | Bur                   |       | Winimum    |              | Narimum     | mm          | fflə | flφ        | neti |            |             | 93          | ស្តិ     | Connen.      |          |
|              | ) əģ |          | Monatshälfte | sbälfte |        | moja                | offe<br>felfi<br>in S | mv    | ਨ <b>।</b> | Monatshälfte | shälfte     |             | !E   | g          | บนอา | ulß        | gege:       | ntp         |          | = -          | inia.    |
|              | ρÇ   | 2.       | 1.           | 2.      | 1.     | 8                   | şəВ                   |       | 2.         | 1.           | 2.          | 1.          |      |            | Œ    |            |             |             | 0        | 8/1          | mg       |
| Längenfeld   | 1179 | 3000     | 2000         | 009     | 400    | 4000                | 900                   | 22/8. | 88         | 106          | 305         | 301         | က    | 83         | 12.8 | 27         | 10          | ı           | 89       | 16 1         | 12 21    |
| Martinsbühel | 909  | ı        | ı            | 1100    | 1300   | 2400                | I                     | ı     | 185        | 121          | <b>4</b> 00 | 303         | 00   | 8          | 16.3 | ı          | -           | 1           | =        | 8            | 8        |
| Telf8*)      | 632  | I        | I            | ı       | 1      | ı                   | ł                     | 1     | I          | 1            | ı           | Ĩ           | 1.   | ı          | ı    | 1          | i           | Ť           | <u> </u> | <del>-</del> | <u> </u> |
| Reuftift     | 888  | 220      | ı            | 300     | 200    | -250                | ı                     | ı     | 165        | 143          | 334         | 296         | 7    | क्ष        | 16.2 | 83         | =           | <u> </u>    | ~        | 12 1         | 17       |
| Heiterwang   | 992  | 250      | ı            | 700     | 20     | -1150               | 150                   | 21/8. | 8%0        | 909          | 2745        | 274         | -1.5 | 83         | 11.3 | 26         | 9           |             | 10       | 13           | 13 26    |
| Inf          | 8    | ı        | ı            | 1000    | 1200   | -2200               | ı                     | ٠١    | 171        | 146          | 432         | <b>41</b> ŏ | 9    | 88         | 17.3 | 31         | 6           |             | က        | 12 1         | 16       |
| Withlan      | 700  | . 1      | ļ            | 1150    | 750    | -1800               | 1                     | ı     | 185        | 163          | 348         | 385         | 6    | 27         | 17.1 | 8          | 27          | <u>-</u>    | <u>~</u> | 16 1         | 13       |
|              |      |          |              |         |        |                     |                       |       |            |              | -           | -           |      | 7          | -    |            | -           | -           | -        | -            | -        |

Alle Blumen find lange schon verwelft und viele kamen wegen Mangel an Feuchtigkeit gar nicht zur Entwicklung, nur die Erita hat noch am längsten Stand gehalten. Sie wurde auch von den Bienen flark befucht, wodurch die Königin zum flarken Brüten gereigt wurde. Bei der letten Revision im ersten Trittel des Ceptember konnte man noch große Brutflächen zu Geficht bekommen, zudem nebenbei noch für den Winter etwas aufgespeichert wurde, was heuer "wohl nicht not hätte", denn es wurden uns ja per Bolk gar Zuder zugewiesen. Schlechter bestiellt ist es mit dem Pollen; man kann oftmals lange die Bienen an der Ausflugstelle beobachten, Biene mit Höchen fieht, und bie erdichtete Riesenernte wurde durch die reichliche Spatbrut flark in Angriff genommen. Werden Vollentragen stark verhindert, wenn nur nicht alles an der Trockenheit zu die kalten Winde, auf welche wir fast alljährlich rechnen können, am Längen feld: Die Witterung mar außerft fcon, sonnenreich und marm, Bienen im nächsten Frühjahr burch gegangen ware. Bericht. bis man eine

\*) Beobachter in Innsbruck

so stellt sich Mangel an Bollen ein; dadurch tann eine Unterernährung der Bienen eintreten, denn Pollen ist ein haupterfordernis zur Ernährung der Brut, der Grundstein zu einem träftigen Bien.

Martinebubel: Am 30. August Ginwinterung und Ginfütterung beenbet,

und erwarte zur Schluffütterung den noch fehlenden Buder.

Im st: Nun haben die Völker die Schwindsucht bekommen, keine Blüte hat mehr Honig gebracht. Es ist nur spärlich Pollen aus der Herbsterika und einigen Wiesenblumen getragen worden. Vor uns haben wir noch etwas von überreisem Obst und zulezt noch etwas Pollen.

**%** 

### Fragehalten.

(Für Anfragen, die rasch erledigt sein follten, ist stets eine Retourmarke beizulegen).

Antwort auf Frage 38: Das lästige Untenandauen ist nur dem übermäßig hohen Unterraum zuzuschreiben. Ich habe damit nichts mehr zu leiden, seitdem ich bei meinen Würseln den Unterraum statt der früheren 5 cm auf 2 cm eingestellt habe. Bei den älteren Würseln habe ich mir dadurch geholsen, daß ich auf das Bodenbrett innen ein entsprechend dies Brett legte. Fugen zwischen Brett und dem eigentlichen Würsel müssen aber mit Wachs, Bech oder ähnlichem ausgestittet werden, sonst seit sich dier die Wachsmotte fest.

Frage 43: Sind bie Bienenzuchtbucher Jung Alaus von Fr. Dobitich und bie Raffenzucht von Kramer erhaltlich und zu welchem Preis?

Antwort: Jung Alaus erscheint in Neuauflage und dürfte in nächster Zeit ersscheinen. Kramer ist in den Buchhandlungen zu haben. Preise find nach dem Tagessturs. Fragen Sie bei der Bereinsbuchhandlung in Innsbruck an-

Antwort zu Frage 37: Ich habe bei meiner Obenüberwinterung im Würfel folgende Ersahrungen gemacht: 1. Sehr wenig Tote; 2. sindet der Reinigungsaussslug einen Monat später statt und 3. ist eine Brutverkühlung im Frühjahre so viel wie ausgeschlossen. Ich machte die Sinwinterungsarbeit folgender Art: Witte August dis ansangs September wird der leere Honigraum, der nur an der Seite eine Kletterwabe hat, unter den Brutraum geschoben. Den Honigraum decke ich mit einem dünnen Brettchen dis auf einen kleinen Schlitz, der auf die Kletterwade münden muß, vorher zu. Wenn man im Winter durch das Fenster beobachten will, so muß man die Kletterwade an der Stirnwand haben, und zwar so, daß die Wabengassen des Brutraumes an die Kletterwade münden. Den lästigen Unterdau verhütet man durch ein niedriges Bodenbrett oder auch durch fortgesetze Baugelegenheit.

Frage 44: Wie hoch wird heute ein Rilogramm Bienen bewertet, die man aur Berftarlung von Böltern verlaufen will?

Antwort: Das läßt sich gar nicht beurteilen. Ich würde überhaupt keine verkaufen, denn von der Bolkskärke hängt ja vieles, wenn nicht manchmal alles ab. Lefen Sie in der heutigen Bienenzeitung nach, was ein karkes Bolk für Borteile bietet.

Frage 45. Genügt es, wenn ich die in den Babenfchrant gehängten Baben jeht schwesse und dann gut verschloffen halte?

Antwort: Rein, das genügt noch nicht. Durch die Schwefeldämpfe werden nur jene Lebewesen getötet, welche atmen. Die Eier geben also nicht zugrunde und sobald aus den Eiern die Larve schlüpft, haben Sie die Rankmaden und später die Bachsmotte selbst wieder in den Waben. Das Abschwefeln müssen Sie nach & Tagen und nochmals nach & Tagen wiederholen. Jest erst geben sämtliche Lebewesen zuarunde.

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal). Berlag: Bienenzüchter-Zentralverein für Deutschtirol, Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. Druck: Bereinsbuchhandlung und Buchbruckerei in Junsbruck, M. Theresienstraße 40.

### Bienengeräte-, Wachs- und Honighandlung

### H. Eugen Ploner :: Innsbruck

Innstrasse 4 (eigene Imkerei Hötting)

empfiehlt sein Lager in allen Bienengeräten. Wachs in Blöcken und als Mittelwände billigst, Honigschleudern für alle Masse von 5000-7000 Kronen. Billiger kalifornischer Honig als Futterhonig, :-: Tiroler Vereinsstöcke und Kuntzsch-Beuten lagernd. 1-3 Beste, zuvorkommendste Bedienung und Auskünfte jederzeit.

## Imterei=Gerätehandlung

### Rodaun

liefert sämtliche Geräte für Bienenzucht in bester Ausführung, wie

Bienenwohnungenaller Systeme, Stellagen, Honigschleudern, Rauchmaschinen, Wachspressen, Wabenpressen, Bellenhobel, Rähmchenholz, Kunstwaben, serner Much's Broschüre 1921, Handshabung des Breitwabenstockes und andere Werke.

### Franz Goldstein,

Rodaun, Liesingerstraße 31.

### Nacte Bienenvölker,

garantiert faulbrutfrei, von 4—5 Pfund Bienengewicht, mit junger, befruchteter Königin, liefere ab Mitte September zu Mt. 50— per Volk inkl. Kiste ab hier. Bestellungen erbitte rechtzeitig. Auch praktische Bienenwohnungen und Bienengeräte siefere billigst.

### Fa. Wilh. Böhling

Visselhövede, Deutschland Größtes Vienenzucht Ectablissez ment, Großfabrikation praktischer Vienenwohnungen und Vienenz geräte. Muftr. Preisbuch sende auf Bunsch.

# Bienenzüchter Achtung!

Deckt Euren Bedarf in allen einschlägigen Artikeln, wie Honigschleudern, Beuten etc. nur bei "Agit" A. G. für landwirtschaftliche Industrien Wiener-Neustadt, Herbstfestplatz. "Agit" Bienenzuchtartikel sind die besten.

Mur garantiert echten Bienen=

# Schleuder=Honig kauft

Spörr'sche Großbienenzucht in Igls.

Verfauste allen meinen Honig mit 400 K pro kg und 10 % will ich doch dabei verdienen. Mit Ebelbienenköniginnen schon längst total außverfaust. Sibt erst wieder im Juni 1922. Von meiner Geslügelzucht wäre noch ein junger, weißer Italiener Juchthahn, 500 K, zu verkausen.

Google

# An alle Kuntsch-Imker!

Die Commandit-Gelellichaft M. Guntich in Cahr-Baden gibt in den Aummern 8 und 9 der "Tiroler Bienen-Zeitung" bekannt, daß fie mir die Bertretung hunden mußte, da ich angeblich diele Bertretung nur ju ihrem Schaden führte.

Die Bache verhält lich aber folgendermaßen:

Da ich trots meiner wiederhalten dringenoften Bitten die mir länglt verlprochenen Belchläge, für die ich die Einfuhrbewilligungen verschaffte, nicht erhalten konnte. fah ich mich genötigt, den Berkehr mit diefer Firma abzubrechen, da lich herausstellte, daß Gerr Gultav Berm, der als Bevollmächtigter für Belterreich auftritt, nicht der Geldhäftsmann ift, wie ich es erwartete. Diele meine Behauptung dürften mir Gerr Bfarrer Gabl. Kennelbach und Marlin in Bt. Gallenkirch ohne weiteres beltätigen.

Ich habe daber Guntidi-Beuten von direkten Erzeugern in Kommission übernommen und verkaufe Kuntildy=Beuten nach wie vor.

*ପ*ରୀବର୍ଷାବର୍ଷାବରଣ ବର୍ଷାବରୀ ବର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷାବରଣ ବର୍ଷାବରଣ ବର୍ଷାବରଣ ବର୍ଷାବରଣ ବର୍ଷାବରଣ ବର୍ଷାବରଣ ବର୍ଷାବରଣ ବର୍ଷାବରଣ

1 - 2

Wer den angeblichen Schaden hat, die Firma Kuntlich oder ich, wird der in Bowebe befindliche Broseft ergeben.

Interellant ist jedenfalls die Catlache, daß die Firma Kuntid keinen berufsmäßigen Bertreter auftreiben konnte und die Geschäfts=Bertretung einem Advokaten übergeben mußte, der lich den ichonen deutschen Ramen Btockl beilegte, während kurzem noch Btocklaska hieß.

# H. Eugen Ploner

Bienengeräte=, Wachs= und Honig=Handlung Annsbruck, Annstraße 4

90/90/90/90/90



Organ des Bienenzüchter=Zentralbereines für Deutschtirol.
Gegründet 1892, 71 Zweigvereine und des
Vorarlberger Imferbundes, 50 Zweigvereine.
Administration und Expedition: Annöbend, Maria Sperestenstraße Ar. 40.

# Erste vereinigte Tiroler Wachsindustrie

bormals Gebrüder Ettel und Neuhauser & Deiser, Innsbrud



# Vienenwirtschaftliches Versandhaus

empfehlen:

Sonig = Ctiquetten, Sonig= glafer, Blechtofen Sonig= verfaufs = Platate, Stod=



zettel, Samen für Honigs und Bienennährpflanzen, Rorbrohr, Rähmchenstäbe (6,8 und 10 mm), Runstwabenpressen, Anlöt-Apparate, Bienenhauben, Imfershandschuhe, Thüringer Luftballon, Futters: Apparate, Seitenwand, Futtertrog, Würfelstöde, Siroler und Wiener Bereinsmaß, Stöde, Ansbrütekasten, Abkehrlade mit Schwarmkasten, Befruchtungskaftl, Zellenstanzen, Entdecklungsgabeln und Messer, Abkehrbesen.

Reinigungs-Arücken, Absperrgitter.

Honigschleudern mit Seiten=, Ober= und Rettenantrieb. Dampf= u. Connenwachsichmelzer, Euskol=Briketts (Befanft.=Mittel f. Bienen.)

# Bienengeräte-, Wachs- und Honighandlung

H. Eugen Ploner :: Innsbruck

Innstrasse 4 (eigene Imkerei Hötting)

empfiehlt sein Lager in allen Bienengeräten, Wachs in Blöcken und als Mittelwände billigst, Honigschleudern für alle Masse von 5000—7000 Kronen. Billiger kalifornischer Honig als Futterhonig, :-: Tiroler Vereinsstöcke und Kuntzsch-Beuten lagernd. 2-3 Beste, zuvorkommendste Bedienung und Auskünfte jederzeit.

Imkerei=Gerätehandlung

# Rodaun

liefert sämtliche Geräte für Bienenzucht in bester Ausführung, wie

Bienenwohnungen aller Systeme, Stellagen, Fonigschleubern, Vachspressen, Wachspressen, Wachspressen, Wabenpressen, Bellenhobel, Rähmchenholz, Kunstwaben, serner Muck's Broschüre 1921, Handshabung des Breitwabenstockes und andere Werke.

Franz Goldstein,

Rodaun, Liefingerstraße 31.

# Muster-Breitwabenstöcke

nach Oberforstrat Lüftenegger

Qualitätserzeugnisse, ausgezeichnet auf der Grazer Messe 1921 vom steiermärkischen Bienenzüchterverein in Graz mit der silbernen Vereinsmedaille, werden erzeugt von der bodenständigen

Firma Alois Wörle Bau- u. Möbelfabrik und Sägewerk Innsbruck

Pradlerstrasse 70, Tel.-Nr. 449.

Preise und Lieferzeit nach Anfrage mit Retourantwort.

Ausstellung der Stöcke demnächst in den Auslagen der Vereinsbuchhandlung Innsbruck, Maria Theresienstrasse 40.

# Runtsch=Imfer! Leset Eure Fachzeitschrift

"Die Bienenwirtschaft"

im Runtschbetrieb. (Monatsschrift für Belehrung und Gedankenaußtausch im Rreise ber Runtsch-Imker.) — Zu beziehen vom Berlag:

Ja. Mag Runtsich, Romm.= Gef., Lahr in Baden.

# Tiroler Bienen=Zeituna

Organ des Bienenzüchter Bentralbereines für Deutschtirol Gegründet 1892, 39 Zweigvereine und des Vorarlberger Imterbundes, 50 Zweigvereine.

Grideint monatlid. - Albonnementspreis für Mitglieber bes Bentralvereins für Deutschtirol K 20'-, für Aichtmitglieber K 40'-, für Deutschland Art. 10'-, 5 Lire.

Administration und Expedition: Junsbrud, Maria Therestenstraße Av. 80. Inseratenpreise: (Breise in Aronen): 1/1 Seite 400°—, 1/2 S. 200°—, 1/4 S. 120°—, 1/0 S. 60°— Kabatt: Bei Imaliger Einschaftung 10°/0, bei 6 mal. 18°/0, bei 9 mal 20°/0 und bei 12 mal. 25°/0 Nachlaß. Aleinere Anzeigen (Kause und Bertäuse in der Größe 1/16 Seite) koften für Mitglieder des Zentralvereins nur K 30°— bei einmaliger Ausnachme. Für deutsche Inserenten die Halleder des Zentralvereins nur K 30°— bei einmaliger Ausnachme.

X. Jahrgang

Mr. 11-12

Nov.—Dez. 1921

# Einladung

3ur

Ausschußsitzung, Samstag, ben 7. Janner, 6 Uhr abends, im Hotel Union (Abamgasse)

und zur

## Generalversammlung

bes Bienenzüchterzentralvereines auf Sonntag, den 8. Jänner 1922, um 10 Uhr Vormittag im Hotel Union (Adamgasse) Innsbruck.

### Tagesordnung. `

- 1. Tätigkeitsbericht bes Ausschusses:
  - a) Stand ber Bereine,
  - h) Neuregelung des Wanderunterrichtes,
  - c) Zuderfrage,
    - d) Zeitung (Abonnement, Prozesse),
    - e) Saftpflichtverficerung,
    - f) Bienenausfuhrverbot.
- 2. Neuwahlen.

Sämtliche Delegierte wählen in geheimer Abstimmung ben Prafibent,

... Digitized by Google

Vizepräsident, Schriftführer, Rassier.

Die Delegierten ber einzelnen politischen Bezirke mablen je ein Ausschufmitglieb und zwar:

- 1. Bez. Imst die Vereine: Imst, Det, Längenfeld, Umhausen, Gurgl, Schönwieß, Nassereith und Wenns.
- 2. Bez. Innsbrud: Innsbrud, Neuftift, Fulpmes, Leutasch, Hall, Wipptal, Pfaffenhofen.
- 3. Bez. Rigbühel: Rigbühel, St. Johann, Hopfgarten, Relchsau, Pillersee, Waidring.
- 4. Bez. Rufftein: Rufftein, Rufftein-Rigbühel, Ellmau, Breitenbach, Wilbschönau, Branbenberg, Thiersee, Rabselb, Brixlegg.
- 5. Bez. Landed: Landed, Bams, Rauns, St. Unton am Ariberg, Ried.
- 6. Beg. Lieng: Lieng, Außervillgraten.
- 7. Beg. Reutte: Reutte, Mittellechtal, Thannheim.
- 8. Bez. Schwaz: Schwaz, Bell am Ziller, Kramsach, Achental, Münster, Jenbach.
- 3. Bericht ber Wanberlehrer.
- 4. Recenschaftsbericht und
- 5. Antrage ber Zweigvereine.

Jeber Zweigberein bestimmt aus dem Rreise seiner Mitglieder für die Generalversammlung einen Belegierten oder betraut ein Mitglied bes Nachbarvereines mit der Vertretung.

Sollten Delegierte verhindert sein an diesem Tage zu erscheinen, so sollte dies bis 15. Dezember dem Präsidenten (Rotholz) gemeldet werden, damit notwendigenfalls die General-Versammlung verschoben werden kann. Andernfalls werden nach diesem Tage die Vollmachten versendet.

Die herrn Obmanner wollen ferner sich genau notieren: ben Mitgliederstand, die Zahl und ben Gesundheitszustand ber Bienenvölker im letten Sommer.

Die Zentralvereinsleitung.

# Ausfuhr von lebenden Bienen ins Ausland.

Laut Erlaß des Landes-Wirtschaftsamtes (31. XII - 257/4) wird solgendes verlaukbart:

"In Erledigung des d. s. Schreibens vom 26. August 1921 wird bekanntgegeben, daß lebende Bienen auch ohne Honig im Grunde des Erlasses des Bundesministeriums für Finanzen vom 24. August 1921, 3l. 66.149 in der Aussiuhr verboten sind, bezw. daß deren Aussiuhr nur mit besonderer Bewilligung gestattet ist. Ueber die d. s. Buschrift vom 26. August über in der letzten Zeit entgegen diesen Vorschriften vorgekommenen Transporte wurden sämtliche Tiroler Zollstellen, im Wege des Zolloberamtes Innsbruck, auf diese Vorschrift neuerdings ausmerksam gemacht und selbe insbesondere dem Eisenbahnzollamte Kusstein in Erinnerung gebracht."

#### 6343

## Borarlberger Imkerbund.

- 1. Die Jahresberichte find längstens bis 1. Dezember einzufenden. (Zahl der Mitglieder, beweglicher, unbeweglicher Bau, Honigund Bachserträgnis, Anmerkungen, vorjährige Gin- und Auswinterung.)
- 2. Das Namensverzeichnis eines jeden Bereinsbestandes ist durch ben betreffenden Obmann in genauer Ausführung an den Buns deskaister Rudolf Behinger-Dornbirn I., Thomas: Rhombergstraße, bis 1. Dezember einzusenden, um die Richtigstellung durchsühren zu können. Beränderungen im Bereine werden unr in der ersten Jännerund Juniwoche berücksichtiget.
- 3. herr Coleftin Schachinger bedankt fich für die Chrengabe im Betrage von 1400 Kronen.
  - 4. Zwei Gesuche bes Bunbes murben bewilligt.
- 5. Golbrutensetlinge und Buchtmutter find von Wien aus sicher= geftellt. Erharb Rat.

#### S(4)39

# Kassenzucht oder Wahlzucht.

Im Sommer 1919 hielt ber Raffenzüchter Fribolin Rutt von Triesen im Bienenzuchtverein Feldkirch einen trefflichen Bortrag über Königinzucht und eine Anzahl von Inkern beschloß, eine Zuchtgenossenschaft zu gründen. Leiber wurde diese vorzeitig drohnenbrütig. Und als heuer in einer Versammlung über den geplanten Rassenzucht= und Belegstand in Amerlügen berichtet wurde, traten sogar einige Imker dagegen auf, weil sie der Meinung waren, daß es mit Zuckerwasser gefütterte Krainer auch täten. Diese Erscheinungen kennzeichnen mehr als Worte die Ziel= un Kernlosigkeit unserer heutigen Bienenzucht im allgemeinen. In einem verwirrenden Vielerlei von Bauten und Bestriebsweisen, Kassen und schlechten Kreuzungen scheint unsere heimische

Bienenzucht verstrickt und viele erkennen ben Weg noch nicht, ber bie planmäßige Ertüchtigung zum Ziele bat. Unser Mutterland Defterreich. bas von unserem beutschen Baterlande kunftlich abgeschnürt ift, muß haushalten mit feinen Kraften und Ginrichtungen, auch in ber Bienen= jucht. Und bagu gebort entschieden die Raffengucht. Mobe, Untenninis und Geschäftstuchtigfeit ber Bertaufer haben in ben letten Sabrzehnten bie alte, einbeimische, an Lage und Trachtverhaltniffe gewöhnte beutsche Aber weder Italiener noch Aegypter, weder Ameri= Biene verbrangt. taner noch Krainer baben eine Befferung gebracht, viel weniger bie Berbeifungen erfüllt; im Gegenteil: wir haben jest ein Mischmasch an Raffen und Kreuzungen, von benen nur bie und ba noch ein balbwegs erhaltenes Landvolt ober eine burch jahrelange Auswahl zu einer be= ideibenen Leiftungsfäbigfeit gezüchtete Rreuzung etwas taugen. Rein Builder, benn wie kann eine frembe, an gang andere Berbaltniffe ge= wöhnte Raffe fich fo balb in unfere Berhaltniffe einleben, fich anpaffen ober gar die Leiftungen ber beimischen Raffe erreichen, die jahrhundert= lang ben Unbilden bes beutschen Winters getrott und burch Rleiß, Schwarmfaulbeit und Langlebigkeit die Rurze unserer Trachtzeiten mit winterständigen Vorraten ausgeglichen bat?

Rassenzucht hat für zeitgemäße Bienenzucht dieselbe Bebeutung und benselben hohen Wert, wie die Rassenzucht beim Rind, beim Pferd usw. ober die Sortenwahl beim Getreibe, bei den Kartosseln ober beim Obst. Gewiß, es geht auch ohne Rassen und Saatgutzucht, aber die Erträge sind geringer, und jene Imter ober Bauern, die keine Rassenzucht betreiben, sind keine zeitgemäßen Züchter, sondern veraltete Bienen= oder Rindviehhalter, die sich aus Bequemlickkeit oder Unkenntnis mit einem geringeren Ertrage begnügen. Es besteht nur der Unterschied, daß Bienenrassenzucht viel, viel schwerer ist, als rassige Rinder u. dgl. zu züchten, denn die Bienenmütter üben freie Gattenwahl, hoch in den Lüsten und das legt letzten Endes der gesamten Imkerschaft eine bestimmte Pflicht auf: die Pflicht, der Allgemeinheit als dienendes Glied

Erfolgreiche Bienenrassenzucht verlangt Ausdauer und Berftändnis. Zwar stellen sich die Erfolge auf dem betreffenden Stande bald ein, aber in der Allgemeinheit wird die Erreichung des gesteckten Zieles noch Jahrzehnte dauern. Aber auch nach der angestrebten allgemeinen Wiesbereinbürgerung der deutschen Rasse, wird kein Stillstand eintreten, sondern durch fortgesetzte Zuchtwahl, bezw. Weiterzüchtung der leistungsschiegten, der tüchtigsten Voller wird sich die Imkerschaft bemühen, aus

ihrer Raffe das Bolltommendste zu machen.

fich anzuschließen.

Augenblicklich ift die Frage zu entscheiden, ob in Tirol und Borarlberg mit Rassenzucht ober Leistungszucht begonnen werden soll, d. h.
mit der Zucht bewährter Rassenvölker aus einer Gegend, die der unfrigen
in Lage und Wetterunbilden, sowie Trachtverhältnissen gleicht oder mit
der Auswahl der bewährtesten vorhandenen Bölker für die Weiterzucht
(Leistungszucht). Für erstere kommen wohl nur Rassenzuchtwölker aus
der Schweiz in Frage, die schon erfolgreich durchgezüchtet sind, während
wir mit Leistungszucht aus unseren eigenen Beständen erst von vorne
ansangen müßten. Die Schweiz ist uns um Jahrzehnte voraus und wenn

bie Anschaffung mehrerer Schweizer Raffenzucht= und Belegvölker am Mangel an Goldtronen bei uns und bem hohen Werte ber Goldfranten bei ben Schweizern zu scheitern broht, ift angesichts bes Wertes burche gezüchteter Rassevoller, doch ber erste Weg ohne Zweifel ber wirtsichaftlichere. Es handelt sich nur darum, unter uns Imtern selbst so viel Gemeinfinn, Busammengeborigkeitsgefühl und Entschlossenheit zu weden, um die Mittel bazu aufzubringen, benn helfen muffen wir uns ba selbst. Das Landwirtschaftsminifterium lagt nicht umsonft burch feinen Sach= referenten verfunden: "Imter, pflegt Leiftungszucht!" benn es hat für Raffenzucht tein Geld. Aber Selbsthilfe ift immer die beste Hilfe. Fremde hilfe fowächt. Darum sollten wir durch Gründung von Raffenzuchtgenoffenschaften ober Zuchtgruppen ans Werk schreiten im Sinne bes angewandten Bauernspruches: Imter, hilf bir felbst! und Gott wird Dir helfen. Saben wir bann eine leistungsfähige Raffe, bann wollen wir bem wohlgemeinten Rate bes Herrn Alfonsus folgen und Leiftungszucht betreiben. Jest ober nie, liebe Imtergefährten, melbe sich jeder bei seinem Bereine ober dem Obmanne des Zentralvereines herrn Mert in Rotholz ober dem Obmanne bes Imterbundes herrn Rat in Maber. helfen wir uns felbft! Es ift nicht das erftemal und es geschieht zu Rut und Frommen unserer behren beimischen Bienenzucht, unserer Boltswirtschaft und — unsern Rindern, des beften, bas wir noch befigen!

Arbetenberg, ben 12. November 1921.

Mit berghaftem Imtergruß

**E**uer

F. Simon.

**ေ** 

# Argens jum Bonigschutzgesetz.

Eugen Schagmann, Gifingen.

Much haben fich meine Gebanten ganz willfürlich icon feit langerem in bem Sinne bes Artitels in Dr. 9 über bas honigschutgefet ver-

ankert. Ja, es ist wirklich höchste Zeit, dieser Schutzrage hand zu bieten.
Gerade gegenwärtig muß einem Inker das Pstichtgesühl erwachen, wenn er je einmal die Plakatierung des honigs, die in den Schausenstern unserer Stadtläden so häufig unter derselben Marke herauszgelesen werden, beodachtet hat; da liest man: "Amerikanischer, echter Bienenhonig", 1/4 kg K, 1/2 kg K usw. Braucht denn Bienenhonig noch eine Beisügung, daß er echt sei; ich glaube, "nein". Wäre hingegen zu lesen "Schleuberhonig", so könnte man sich den Qualitätsunterschied denken non Scheibenz aber Stampsbonig. Dieser Reklamegustruck hat benten von Scheiben= ober Stampfhonig. Diefer Reklameaufbrud hat mir eben über einen 50 ger von meinem mageren Taschengelb heraus= gelockt und beshalb urteile ich nicht nur aus Phantasie, sondern aus rein praktischer Ersahrung. Ja, ich hatte mich wirklich des Aromas nicht getäuscht, ich hatte zwar einen ordentlichen Appetit, aber mehr als einen Ehlöffel voll solch "echten" Bienenhonigs hatte ich nicht gewagt ju verzehren. Da braucht man teine Berfuchsftation mehr, um die

Echtheit zu prufen, ba ift man balb in ber Ueberzeugung fest, baß ber Urname "Bienenhonig" nur rein bas Schleiertuch ift, bas man bem Kunsthonig umhängt, um mehr Abnehmer zu gewinnen. Das ist Kunst- honig, ber sehr wahrscheinlich bie Aufschrift "chemisch rein" zu tragen nicht

einmal murdig ift.

Sollen wir den Bienenhonig, dessen Ruf unsere Imter fördern und pflegen, so mir nichts dir nichts als Retlamemittel an ein Konsturrenzprodukt preisgeben? "Nein und niemals nein!" Das ware ein Armutszeugnis unseres Dankes gegen unsere Borbienenväter, ja sogar eine Schande im Sinne gegen unsere lieben, steißigen Bienen, die ja zum Symbol des wahren Fleißes auserkoren sind.

Die erakten Naturwissenschaftler sollen ihre erfundenen Surrogate to taufen, daß ber Konsument klar unterscheiden kann, ob er Chemikalien

ober Raturalien tauft und genießt.

Segen unsere Kompetenten diese Frage am rechten Ort an, wird der gute Zwed erreicht werden, daß dieses unlautere Treiben ein Ende nimmt. Diesen Markschreiern wird es dann so geben, wie dem Fuchse, dem man die sußen Trauben hoher band und als er sie dann nicht mehr erreichen konnte, seinen Freunden sagte: sie waren mir zu sauer.

**(30)** 

## Einiges über das Bienenjahr 1921.

Bon Johann Margreiter, Steinberg.

Was ich heuer mit meinen Bienen erlebte, das wird mir wohl zeitlebens in Erinnerung bleiben. War das ein Leben und Treiben am Bienenstande schon Mitte März, als ob man schon tief im April stedte und gegen Monatsende spendete die liebe Mutter Natur den

Bienlein fogar icon beträchtlich den fugen Mettar.

Es war 1. April; da sah man schon des mittags die Drohnen ihr munteres Spiel machen und die draufsolgenden Tage bis zum 18. — 14. April konnte ich bei den Bölkern schon eine tägliche Gewichtszunahme von 80 bis 100 Dekagramm und darüber verzeichnen. Balb strotten die Bruträume voll Brut und Honig, die Bölker waren schon voll entwickelt und schwarmreif; manchem Würfel mußte ich schon den Aussatz geben. (Am 10. April siel auch schon der erste Schwarm am Bienenstand des Vosef Alcher, bier. (Steinberg.)

Bienenstand bes Josef Ascher, hier. (Steinberg.)

Wie lachte nicht da des Inkers Herz, wenn er abends das rapide Anschwellen der Bölker betrachtete, das liebe, zufrieden und vielsagende Gesumme und Gemurmel hörte, an den Fluglöchern untertags das emfige Treiben und Sammeln der ein= und ausstliegenden Bienen — als ging es um die Wette — beobachtete. Die warmen, sonnigen Tage, die schwülen Nächte, die überaus üppige Blütenpracht der Erika, die ganze Gebirgshalben und Bergstächen wie rot anstrich, verkündeten ihm Gottes Güte. Ueberall war den Bienen das Tischlein gedeckt; ja wenn es nur so bliebe, dachte sich manch' treubesorgter Imker, aber auf Sonnenschein kommt Regen und diesmal kam sogar mehr.

Es war 16. April; früh morgens wischte ich mir wie gewöhnlich die Augen aus und sah zum Fenster hinaus; aber was ich da sah, trampsie mir das herz zusammen. Der ganze Frühlingsglanz war über Nacht verschwunden, es herrschte Schneegestöber wie mitten im Winter; gegen Mittag maß ich schon 30 cm Reuichnee, andern Tags war schone Schnee dis über die Knie und so gings dahin den ganzen Monat dis anfangs Mai, ohne Unterbrechung. Doch Gott sei Dank, ich hatte alle meine Bölker tadelloß hindurchgebracht, ich versorgte sie reichlich mit Wasser und Luft, stellte sie ganz kuhl und dunkel, jedoch ohne das Flugsloch zu verriegeln, damit nicht etwa wegen etlichen alten Schreiern und Sumsern eine Panik hervorgerusen würde und dadurch das Flugloch total verstopst würde, wie es schon bei manchen Inkern der Fall war, die dadurch manch schönes Volk verloren haben. Wie bereits erwähnt; brachte ich so meine Völker gut erhalten durch diese schlimme Periode; auch das Herauswersen von Brut war ganz minimal, bei den meisten Völkern konnte ich hievon überhaupt nichts bemerken.

Endlich am 7. Mai war wieder nach so langer Zeit ber erste prächtige Flugtag für die Bienen; etliche Tage darauf begann auch das Schwärmen. Zuerst drei auf einmal, die sofort zusammenstogen; war das ein Bienenmeer. Ich konnte sie aber durch rasches Eingreifen (Königinaussangen und Teilen) tabellos auseinanderbringen, so daß es wiederum drei Schwärme waren und heute noch sind. Im ganzen

fielen 12 Schwärme, alles prächtige Rerle.

Die Erifa spendete noch fast ben gangen Monat reichlich honig, während bie Haupttracht icon auf Wiesen und Aedern begonnen hatte.

Das Aufsehen und Deffnen der Honigräume mußte um Mitte Mai in aller Eile geschehen und konnte ich am 27. und 28. Mai schon besträchtliche Mengen schleubern. Einen Riesenschwarm, welcher am 19. Mai siel und in einem Würfel einlogiert wurde, mußte ich schon am 28. Mai den Aufsat geben. Später erntete ich von diesem Sioce 28 Kilogramm, ohne den Brutraum zu berühren. Ein anderer Würfel stand stolz mit 3 Aufsähen am Stande, welche auch gefüllt waren. Die anderen Würfel mußten sich mit 2 Aufsähen begnügen, da ich nicht mehr Platz zur Versfügung hatte. Ich mußte deshalb auch während der Haupttracht einmal entleeren. Den Alberti-Blätterstöden (32 Halbrähmchen sassen) mußte ich noch obendrauf je einen 16 Halbrähmchenaufsatz geben, welche auch gefüllt wurden; auch mußten diesen Stöden am 27. Mai die Honigsräume geleert werden.

Ein abgeschwärmtes Muttervolk rühmt sich noch mit 20 Kilogramm Auffathonig. Ein zweimal abgeschwärmtes Muttervolk verzeichnet noch

eine Ernte von 13 Rilogramm.

Die Schwärme bauten ob bieser üppigen Tracht rasch ihre Brutzaume fertig. (Natürlich wurden Mittelwände gegeben.) Es mußten densselben Aufsätze gegeben werden, manchem sogar zwei, die auch zweimal gefüllt wurden. Ein Nachschwarm machte die schöne Leistung von 10 Kilozaramm Honig im Aufsatz.

Honigtau fiel mehrmals und zwar in der Zeit vom 16. Mai bis 5. Juni und vom 8. Juli bis 17. Juli. Im Monat Juni war zum Großteil Regenwetter, vom 9. bis 26. fast ganzlich ohne jegliche Tracht,

am 21., 22. und 23. sogar Schnee auf Felber und Fluren 3ch bachte fcon mit Beforgnis, die ganze Saifon fei perpfuscht, boch mas ber Juni verbarg, gab ber Juli reichlich jurud, benn fo reichliche Tracht, wie vom 7. bis 17. Juli, hab ich noch nie miterlebt.

Man hort nicht von allen Richtungen von einem guten Bienen=

jabr 1921, hauptfächlich ichlecht follten niedrig gelegene Taler fein,

mande mußten fogar im Juli futtern.

36 imtere in einer Höhenlage von 1100 Meter über bem Meere und hauptfachlich mit bem Burfel (30 × 34.5 Brutraum und 15.5 × 34.5 im Honigraum, letterer mit Didwaben). 3ch erntete von biefen Stoden, entgegen ben anderen Wohnungen, welche ich probierte, immer bie größeren Ertrage; bazu tommt noch bie viel einfachere Behandlung, als bei fo mandem mobernen Stode.

Machte ich boch im fo folecht angeschriebenen Bienenjahr 1920 bie icone Ernte von 20 Kilogramm aus ben Auffagen ber Burfel. 30 tann ihn baber jedem Imter aufs befte empfehlen, besonders bemjenigen, bem wenig Beit fur bie Bienenzucht zur Berfügung ftebt.

Run wollen wir mit Zuversicht einem neuen, guten Bienenjahr entgegenseben; eine gute Grundlage biezu tann sich ber Imter selber schaffen, indem er seine Bolter mit möglichst gutem Butter einwintert. Much foll ber Imter im Futter-Quantum nicht zu knauferig fein, benn nirgende racht fich ber Beig arger als in ber Bienengucht, barum: "gut und genug", mas ja auch unfer Bunich ift, wenn wir jum Tifche geben.

Nun noch die freundlichsten Imtergruße an alle Imtertollegen

und Lefern ber "Grunen".

"Bienenheil".

#### 6:0:3

# Einiges aus einer sibirischen Bienenwirtschaft.

Eugen Schatmann, Gifingen.

Sang überraschend tam vor turgem ber jungfte und lette Gefangene, auf den in unserem Dorfe noch eine hoffnung gesetzt mar, nach zweijahriger gegenseitiger Unwiffenbeit ju feinen Angeborigen jurud.

Berr Engelbert Hirschauer, ein vertrauensmurdiger Buriche, hatte schon por bem Kriege eine leidenschaftliche Freude an ber Bienenzucht. Aus Grunden bieser Freude fand er nach 11/2 Jahren Gefangenschaft Belegenheit, bei einem Großimter, welcher 100 bevolterte Dobilmurfelftode aufwieß, unterzukommen, bei bem er bann 5 volle Jahre als Bienenwärter und Filgstiefelerzeuger tätig war und baber bie gange fibirifche Bienengucht burch und burch verftebt.

Ich muß gesteben, seine Erzählungen bierüber waren mir sehr spannend, benn man borte vor bem Kriege boch nur wenig von der fibirischen Bienenzucht und noch viel weniger von einer mobernen, ba ja unter bem weniger gebilbeten Boltstreise Sibirien nur als Ber-

bannungsort ber ruffischen Straffinge gekannt mar.

Digitized by Google

Aus seinen Erzählungen notiere ich folgenbes: Das Bienenwinterhaus ift ein Blodhaus, bas 1 m tief in Die Erbe gebaut, beren rundes Gebalt wie Holzrinne auf Holzrinne aufeinander gestrickt und mit Brettern abgededt ift. Der Raum ift in einen Bor= und hinterraum geteilt, erfterer ift ber Beigraum, letterer ber Bienenraum. Aus bem Beigraum wird die Warme durch die barin geoffnete Ture in ben Bienenraum geführt. Bom Freien werden die Bolfer icon Mitte September in ben Bienenraum gebracht, worin fie 7 Monate ununterbrochen ohne jeden Reinigungsausflug find. Bahrend diefer Beit wird eine Temperatur in diejem Raume von 3-40 gepflegt. Dag man beigen mußte, tam in 5 Jahren nur einmal vor. Bur Berhutung eventueller Barmeuberproduction find in 3 Banden Löcher angebracht, die mit Lumpen ausgefüllt find und bann ju biefem Zwede berausgenommen Ueber den Winterschlaf werden jedem Bolle ichanungsweise 10 kg honig belaffen, wie es auch bei und nach ben wichtigsten natur= wiffenicafilicen und wirticaftlicen Lebriagen ber Bienenzucht einem starten Bolte belaffen werden follte. Die Bohnungen find Mobilbau und ftellen den Burfelftod in Raltbau dar. Die 4 Bande werden für gewöhnlich aus 7 cm ftarten Brettern gusammengezinft. In Diefer Starte ift auch bas Bodenbrett, worin fich ein ein= und ausziehbares Breticen befindet, das unjeren jogenannten Kontrollfarton darftellt. ber Fluglochjeite merben mabrend guter Tracht 2 Solzfeilden zwischen Stirnwand und Bodenbrett gebrangt, wodurch ein glugloch von der gangen Raftenbreite entsteht. In ber Mitte zwischen ben oberen Ranten aller 4 Bande ift allerseits eine Bergapfung, die ben Abichluß zwischen Rabmchentragleiften und ben Grundfanten bes aufgesetten Bonigraumes berftellt. Die Beuten werden aus halb fo ftartem holz gefertigt und ift auch beren Rahmchenhobe nur die Salfte von der bes Brutraumes. Die Grundfanten ber Beute werben entiprechend ber Bapfenhohe bes Brutraumes ausgehoben, somit enisteht ein ganz dichter Verschluß, sodaß ein Eindringen von Ungeziefer als unmöglich erscheint. Das Auffegen erfolgt mit viel Aehnlichkeiten wie bas Aufjegen eines Riestruhenauf= fates, ohne Boden, ohne Dede. Im Sommer wird der Bien mit einer guten Leinmand und mabrend bes Winters mit Filgplatten geschütt, beffer sei aber noch das Bededen mit Schafwollkissen.

Ist der Brutraum angefüllt, so wird der Leinenlappen an einer Ede etwas gehoben und dabei einige Blasbalgichnaufer fauten Holz-rauches hineingeblaien, worauf der Leinen von da ennommen und in der solgenden aufzusesenden Beute auf die Rahmchenträger gelegt wird. Ist nun diese Beute wiederum voll, so wird die zweite auf die erste Beute gesett und ist diese wiederum voll, so wird eine dritte auf die zweite gegeben, wobei der Leinen immer von der unteren auf die obere Beute gebracht wird und selbstverständlich auch das dazu genau ange-

paßte Dachchen.

Aus solchem bevölkerten Wobilkasten wurde von einigen guten Bölkern in einem Jahre 4 Bud = à 16·38 kg = 65·52 kg geerntet, und als höchste Tagesleistung 20—25 & à = 40 dkg erzielt. Die honigsernte betrug aus diesen hundert Bölkern jedes Jahr 150—200, was ein Jahresdurchschnittsgewicht von 2866·50 kg ergibt; und somit beträgt

bie jährliche Durchschnittsleistung eines solchen sibirischen Volkes 28.665 kg. Als Steuerabgabe mußte hievon von je einem Mobilvolke 8 K Honig an die bestehende Behörde abgegeben werden. Es sind dies zusammen 800 % à = 40 dkg = 320 kg, für dessen Erlös sein Bauer nicht einmal 70 kg Mehl erstehen konnte. Imker, die nichts liefern konnten, deren Völker wurden von einer kommissionellen Kontrolle auf ihre Ertragssfähigkeit untersucht.

Faßt man die Forderung, mit welcher sich die stbirische Herrschaft an die Imter heranzugehen erlaubte, etwas näher ins Auge, so ist es in die Augen springend, daß dort entweder der Honig reichlicher fließt oder es ist die Betriebsweise eine zweckmäßigere. Das Klima ist es auch nicht, denn es sei so abwechslungsreich wie das unsrige. Die Erzählungen meines Kollegen lassen erkennen, daß es vorwiegend die kluge Betriebsweise des sibirischen Imters ist, die zu so annehmbaren Erträgnissen führt. Die Imter seiner Umgebung, die wenig oder gar nichts ernteten, holten sich von seinem Bauer Rat. Weidenbaum, Löwenzahn, Weißtlee, die Himbeere und eine bei uns viel in Gärten vorkommende Pflanze, Sternele genannt, gedeihen dort wild und heißen auf russisch Koniwnik. Diese bilden die Haupttracht.

Auch bestehende Bienenzuchtvereine, deren besonderes Bestreben bas Entblübten bes Tabales sei, forbern die Honigernte.

In einzelnen Källen habe sich der Bär als Honigdieb bervorgetan. Bon ben nordischen Bienengeraten balt genannter Beimtebrer besonders ben Schwarmfanger fur bequem. Mus einer 60 Bentimeter breiten Siebmacherschiene wird eine Rohre gebilbet, beren Durchmeffer 50 Benti= Die eine Deffnung ber Rohre wird mit Sadleinwand fest vermacht, während in der andern Deffnung ein Stabchen im Durchmeffer festgemacht wird, woran ein ftarteres Leinenftud, in zwei Teile geteilt, befestigt wird. Der obere Leinen, in dem ein Luftnet angebracht ift, wird rings um die Röhrenwand befestigt, mahrend der untere nur am Durchmefferstäbchen befestigt wird, und somit bas Schwarmtor entsteht. Der geöffnete Schwarmfanger wird beim Schöpfen eines Schwarmes mit ber rechten Sand fanft unter bie Bienentraube geführt, worauf mit der linken hand hineingeschüttet und sogleich der Fanger aus der senkrechten Stellung in die magrechte gebracht wird. Durch biese Wenbung erfolgt eine rafche Wiederbildung ber Bienentraube im Fanger. Dbenauf am Fanger ift eine Schnur angebracht, die jum Aufhangen bes Schwarmes an beliebigen Aeften und Beden bient, um bas Ginfliegen der zurudgebliebenen Schwarmbienen zu fördern.

Unter anderem stellen sich auch bort die Imker auf den festen Grundsat: "Neuer Bau, neues Leben!" Bezüglich der Aufstellung der Völker im Freien sei bemerkt: Jedes einzelne Bolk wird auf vier Pfähle gestellt. In die Mitte von vier im Quadrat aufgestellten Völkern, die durchwegs 3 bis 4 Schritte von einander getrennt sind, wird ein fünster gestellt.

Der honig wird fehr viel zur hauslichen Bierbereitung verwendet. Bei ben Mahlzeiten seines Bauers habe ber honig selten gefehlt.

Run habe ich das Wiffenswerteste aus ber interessanten Erzählung meines Imkertollegen herausgegriffen und ich möchte unter anderem zum Schlusse besonders noch zur Beobachtung hinweisen, ob vielleicht nicht auch unsere Tabatbluten Schäblinge unserer Lieblinge sein könnten.

#### 6360

## Etwas über Biefenftoche.

Von A. Moll, Mühlau.

Das vielen Bienenzüchtern innewohnende Interesse hat mich auf einer Reise in der Tschecho-Slowakei zum Besichtigen und Aufsuchen verscheidener Bienenstände veranlaßt, dessen Ergebnis nun in einer kurzen Besprechung des wesentlichen und von einheimischer Art abweichenden daragestellt werden soll.

3mei Riefenstockformen, die ich bei herrn Lipa, Großbienenguchter in Senica, Tichecho Slowatei, angetroffen habe, die mich mit berechtigtem

Staunen erfüllt haben, seien bier bes naberen besprochen.

herr Lipa bat zwei Riefenftodformen, einen Burfelftod und eine

4 Ctagenbeute.

Der "Bürfel" hat folgende Maße: 435 mm Lichtbreite, 350 mm Höhe, 365 mm Tiefe, daher 10 Rahmen faffend, die in Barmbauftellung angeordnet sind. Der Auffat ist genau so groß, auch im Warmbau, durch ein Absperrgitter vom Brutraum getrennt.

36 muß gefteben, mir haben die Stode mit ihrem übervollen

Volke imponiert, wenn ich auch manches einzuwenden hatte.

Den Betrieb und ben erzielten Ertrag hat mir Herr Lipa als sehr befriedigend geschilbert. So soll ein derartiges Volk in mittlerem Jahre 50 kg Reinertrag. liefern und dabei noch winterständig sein. Borausssetzung und Bedingung für die rationelle Bewirtschaftung ist es, den Stock gleich mit 2 starken Schwärmen à 3 bis  $3^{1/2}$  kg zu belegen, mit Kunstwaben und Futter reichlich zu unterstützen, sowie im Herbst mit Brutwaben aus zur Vereinigung bereitgestelltem Nachbarvolk zu versstärken.

Das ift alles recht schön und gut, doch ich und viele andere würden mit Schaudern an das Honigschleusern von Rähmchen zu 400/320 l. B. benken. Zum Troft ift der Honig dort allerdings recht dunnstüssig und Waldhonig haben ste nicht. Was mir besonders aufsiel, ist der Umstand, daß herr Lipa von Kaltbau und Didwaben nichts wissen will.

Die 4 Etagenbeute hat folgende Ausmaße: 290 mm Lichtbreite, 450 mm Liefe, daher 12 Rahmen, Höhe 1030, die in vier gleiche Teile von 240 mm eingeteilt ift. Der Stock wird auch wie der vorerwähnte mit 2 starken Schwärmen belegt, gut gehalten und durch fleißiges Umshängen der Honig= und auch Brutwaben aus dem Brutraum in die nächst höhere Etage zur kräftigen Entwicklung gebracht. Diese Art Bölker bringen auch im Mittel 35 kg Honig?

auch im Mittel 35 kg Honig?
Dort habe ich auch einen von Herrn Lipa ersonnenen Wabenschrank gesehen, ber jeben Mottenschaben ausschließt. Die Kiste, welche natürlich

ohne Risse und Fugen sein muß und mit Dachpappe überzogen ist, hat im wesentlichen nur oben als Auflage eine 30 mm tiefe Rinne, die mit Flugsand gefüllt ist. Der Deckel hat einen entsprechenden Rahmen aus Blechwinkeln, die in den Sand eintauchen, so daß die Kiste gewissermaßen hermetisch abgeschlossen ist.

Ich bin über Herrn Lipa's Leiftungen in jeder Beziehung des Lobes voll, umsomehr, als Herr Lipa als Industrie-Invalide nur die linke Hand besitzt und sich tropdem alles selbst ansertigt.

#### 6363

## Radruf.

Um 20. Oktober, mittags 1 Uhr, entschlief unser Bereinsmitglieb, herr Raimund Rhomberg, Fabriksbesitzer in Dornbirn und Ehrenmitglied des Borarlberger Imkerdundes. Derselbe gehörte zu den ältesten Imkern Borarlbergs und zeigte stets ein warmes Interese für die Bienenzucht. Durch sein hilfsbereites Wesen hat er sich das Bertrauen aller Imker erworden, was schon dadurch zum Ausdruck kam, daß ihn der Borarlberger Imkerdund seit 1908 ununterbrochen mit dem Amte des Obmann-Stellvertreters betraut hat. Wir verlieren in ihm einen warmen Freund, dessen Andenken wir stets in Ehren halten werden.

Mäber, am 21. Oktober 1921.

Für ben Vorarlberger Imferbund: Erhard Rag.

#### 6343

## Todesnachricht.

Wieber ist einer ber Ebelsten aus bem Leben geschieben. Herr Johann Egger, Lokomotivsührer i. B. und Hausbesther, Rasser best Bienenzüchtervereines Landed und Umgebung, ist am 24. Oktober 1921 um 9<sup>1</sup>/4 Uhr Bormittag nach einem Leben treuester Pflichterfüllung nach langem, schwerem Leiden, versehen mit den hl. Sterbsakramen, im Alter von 63 Jahren, selig im Herrn entschlasen. Herr Johann Egger war sehr beliebt, war auch ein eifriger Förderer der Bienenzucht und wollen wir Bienenzüchter seiner in Liebe und Dankbarkeit gedenken.

Josef Benginger, Schriftführer.

# Stationsberichte vom Beutember/Oktober 1921. (Cirol.)

| Dat Sundhme          | ╟            | eiltung d | Leistung des Bolkes |                          |       | .प      | Lemperarur   | carne   | _   |       |        | 111  | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |      | 4        | Euge mu    | 111            |       |
|----------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|---------|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------|------|----------|------------|----------------|-------|
| ii ədöğ              |              | Abnahme   | 1                   | ви:<br>-v3               |       | Minimum |              | Natimum | unu | əfffə | əflçbi | met  | grig                                          |      | 98       | eg<br>Eg   | Connen.        | - q   |
| <u> </u>             | Monatshälfte | alfte     | moj                 | ofte g<br>leiftu<br>n g. | w     | a       | Monatshälfte | hälfte  |     | !E    | βĞ     | งนงุ |                                               | əBəy | ntpg     |            |                | niW   |
|                      |              | 2. 1.     | <del></del>         | goß                      |       | 93      | 1.           | o;<br>  | -i  |       |        | Œ    |                                               |      |          | <u>}</u>   |                | เซชิ  |
| Längenfelb   1179 -  |              | 650 200   | 0 850               | 1                        | 1     | 103     | 99           | 247     | 252 | 7     | 83     | 11   | 18                                            | 9    | 1        | -23        | - <del>8</del> | 20 11 |
| Martinsbühel   600 — | ı            | 700 600   | 0 1300              | ١                        | ı     | 130     | 8            | 342     | 346 | -     | 53     | 15.2 | ı                                             | -    | 1        | -          | 8              | 26 1  |
| Teifs 632 —          | . 1          | 480 430   | 0 910               | ١                        | ł     | 134     | 117          | 348     | 372 | -     | 83     | 15.1 | 22                                            | 6    | <u> </u> | - <u>-</u> | 6 2            | 8 92  |
| Steuflift 993        | 1            | 500 1000  | 1500                | 1                        | ı     | 124     | 131          | 566     | 282 | -     | 83     | 13.3 | 56                                            | 4    | <u> </u> | -          | 5              | 25 1  |
| Keitermana 992 100   |              | 400 350   | 099                 | 100                      | 19/9. | 62      | 4            | 255     | 302 | 7     | S      | 11   | 88                                            | 6    |          |            | 12 1           | 17 30 |
|                      | 1            | 500 450   | 920                 | 1                        | - 1   | 127     | 110          | 359     | 378 | -     | 31     | 16.2 | 21                                            | 6    | T        | ಣ          | -2             | 82    |
| Milhau 700 —         | !            | 950 350   | 1300                | ı                        | ı     | 138     | 129          | 324     | 354 | -     | 28     | 15.7 | 83                                            | 12   | 1        | - 2        | 13.            | 15 2  |

Auf dem Bienenstande herricht für den Imter Rube; Bienen halten noch täglich Spazierauefluge, die Jungmannichaft den Reinigungsausflug. die fühlen Rächte an den Beroll erinnern wurden, auch die Laudbaume und

Wo die Vorräte in Wohnungen zerstreut sind, haben die Bienen noch gute Gelegenheit, dieselben nahe an den Wintersig zu beingen. Heite Deiter nach geiter nach zu Witterung. Die erste hälfte Oktober nach außergewöhnlich warm; jeden Kag stieg das Abermometer bis 20° C. Für eine ordentliche Verarbeitung der gefülkterten Juckermengen nach dies Wetter sehr günftig. Die andauernd schöne Witterung im September und Oktober hat nur geringe Zehrung des Wagevolkes zur Folge gehabt; hosse auch günftigen, ruhigen Winter. In geben und die spärlich Pollen. (Dill geht im Bergacker auf, wenn der Bauer Mitte dem Attenfamen angeschwiert wird. Diese Planze blüht ähnlich wie Senf, gibt aber reichlich Vollen und wird setze beflogen.) Zest

tommt aber etwas, was gerade nicht in diese Rubrit gehört, ditte aber, es doch hier zu plazieren. Wir lesen in verschiedenen Zeitungen Honigamoncen: Auslandschonig, echter Bienenhonig, das Kilogramm 280—320 K und ähnlich. Ich möchte damit die Frage auslegen: Wer ist der Künstler, der heute bei den bestehenden Frachtsäsen und unserem Balutastande 1 Kilogramm Honig in unser Land bringt und um diesen Schundpreis seilbieten kann? Für überseeischen Honig kommt als nächster Hafen Triest in Betracht, von wo die Fracht dies Innsbruck allein schon mehr kostet, als dieser Honig überhaupt verkauft wird. Also woher? Wo steht dieser Sprupkesel, wo die Jugredentien gemischt werden! Deutschland, Schweiz, Volen und Frankreich können nicht in Betracht kommen. Bielleicht ist es ähnlich, wie seinerzeit dei beliedigem Spiritus, wo der Schnaps B. M. z. B. auf der Kellerstiege des Wirtes gemacht worden ist? Muß so was Alehnliches sein? Tas sind aber die Totengräber der Bienenzucht! Heraus mit einem zeitzemäßen Honigaseze — wenigstens Honigsoter und der Auswahl? Heraus mit einem Zeitzemäßen Honigsotez — wenigstens Honigsoter und der Auswahl zu ereichen ist, sonst ist die Werbetrommel um Bienenzüchter und der Auswahl zu ereichen ist, sonst ist werdern gere der Betrug! Der Berusene lege am rechten Ort Hand an; denn wer da schafft den Hashe, der sorge für den Kasen.

Blattner. Auer

Rußeneager.

#### **6%%**

# Allgemeiner Situationsbericht der Bienenzucht= Beobachtungsstationen (Vorarlberg).

#### September/Ottober 1921.

Wie im vorhergehenden Berichte, kann auch in diesem der heurige Herbst durch das anhaltend sommerliche Wetter gerühmt werden. In Feldsirch erreichte die Zages-Temperatur noch täglich 20 bis 21° und die Nacht annähernd 10° im Oktober. Das Gesamtmittel 14°. Ausslüge sanden fast täglich statt, wobei noch immer etwas Pollen eingebracht wurden.

Die Rube und der engere Zusammenschluß im Bienenhaushalt kunden bereits

ben nabenden Winter an.

#### Ottober - Rovember 1921.

Mit Ende Oftober nahm die Milde des Herbstes Abschied. Bis dahin sanden noch täglich Ausslüge statt. Als letzter Ausslugtag kann der 1. November notiert werden. Es solgte am 2. heftiger Wind und Sturm und besonders reiche Niederschläge dis zum 6. November bei Tagestemperatur dis 13° in Feldstrch. Höhere Lagen wie Lohorn und Langen notierten nur 5 dis 8° höchste Temperatur. Am 8. November setzte bereits der Winter mit Schnee ein und hebt sich das Thermometer selten noch über 0°. Am 11. zeigte Langen bereits 15° Kälte an. Die Winterruhe ist somit vollständig eingetreten.

Die Pflanzen, besonders Obsibäume, waren noch in startem Wachstum und entsärbten erst die Novemberfröste das Laub. Der Winter kehrte 15 Tage früher

ein als vergangenes 3abr.

#### 6:4:9

# Bersammlungsberichte.

Bienenzüchterzweigverein Leutasch. Sonntag den 23. Oktober hielt Wanderlehrer Schweinester für den Bienenzüchterzweigverein Leutasch im Gasthaus zum Kander eine Jahresversammlung ab, wozu die Mitglieder beinahe vollzählig erschienen waren und den Redner mit größter Ausmerksamkeit anhörten. Schöpf, Obmann.

Der Bienenzüchterzweigverein Wipptal hielt am Sonntag, den 6. November, im Gasthaus zum Kramer in Steinach anlässlich der Anwesenheit des herrn Wanderslehrers Alois Gürtler aus Stans eine Versammlung ab. Von 36 Mitgliedern waren 15 erschienen. herr Gürtler sprach zunächst über die richtige Sinwinterung, dann

Digitized by Google

über die Notwendigkeit der Königinzucht und der Bauerneuerung. Besonders tadelt Herr Wanderlehrer das bei vielen alten Imsern noch gebräuchliche Abschwefeln der Bienenwölker zur Zeit der Honigernte. Kameradschaftliche Zusammenarbeit sollen sich Mitglieder angelegen sein lassen. Ferner sollen sie ihre Erlednisse und Ersolge bei ihren Bienen in der Vienenzeitung besannt geben und den Fragetasten eifrigen. Da die Bienenzucht ohne Theorie nicht rationell betrieben werden kann, ermuntert Ho. Wanderlehrer die Anwesenden, die Bienenzuchtkurse siesig zu besuchen. Wir danken dem Herrn Wanderlehrer für seinen Vortrag.

Bienenzüchterversammlung in Stumm. Am 30. Oktober 1921 wurde vom Wanderlehrer Alois Gürtler in Stumm eine Bienenzüchterversammlung abgehalten, die troz des schlechten Wetters zahlreich besucht war. herr Gürtler erläuterte nebst den Grundzügen einer gedeihlichen Vienenzucht die Gerbstfütterung und die Ein- und Auswinterung der Bienen. Auch wurden die guten Ersolge des abgelausenen Bienen igdres besprochen. Hür das kommende Jahr wurde eine eingebende Erläuterung der wichtigsten Regeln und praktischen Arbeiten an einem Bienenstande in Aussicht gestellt, wozu reges Interesse vorhanden ist.

Der Bienenzüchterzweigverein Kramsach hielt am 23. Oktober seine Generalversammlung ab, wozu von 21 Mitgliebern 17 erschienen waren. 3 sind neu beigetreten. Herr Wanderlehrer Alois Gürtler aus Stans hielt einen zeitgemäßen Vortrag, wosür ihm nochmals der herzlichste Dank ausgesprochen wird. Die Neuwahl ergab: Obmann Franz Lettenbichser, Obmannstellvertreter Auer Anton, Kassier Andra Brunner, Schriftwart Vorderegger Beter, Zeugwart Indra Johann. Für die Vereinsleitung

Der Bienenzüchterzweigverein Innsbruck hielt am 23. Ottober b. J. seine diesjährige Herbschammlung in Böls ab, die sehr gut besucht war. Herr Obmann Moll begrüßte die Erschienenen und gedachte des im Sommer unerwartet schnell versstorbenen Obmannstellvertreters Br. Maurus, Martinsbühel, der seit vielen Jahren im Ausschuß des Bereines sehr eifrig wirkte. Die Versammlungsteilnehmer besuchten hierauf den allseits als mustergiltig anerkannten Bienenstand des Herrn Franz Kanager am Blasiusberg. Sämtliche Völker dieses Bienenstandes sind in Kunssch-Jwilling untergebracht und wurden den Besuchern durch die Herren Rangger und Tusch die praktische Betriebsweise dieser Vienenwohnungen in leichtverständlicher Weise erklärt. Die kurze Zeit des Beisammenseins im Gasthof "Traube" benützen der Obmann und verschiedenen Mitglieder zur anregenden Aussprache über verschiedene Vereinsangelegenheiten. Herr Dr. Brir wünscht, die Versammlungsberichte in der Tiroler Veienenzeitung möglichst einzuschränken. Dieser Wunsch soll hiermit erfüllt werden, troz der Versuchung, die wirklich schone und anregende Versammlung aussührlicher zu schilbern.

#### **⇔**:9

## Fragehalten.

(Für Anfragen, die rasch erledigt sein sollten, ist stets eine Retourmarke beizulegen).

Frage 46. Wo find Ranigforbe, wo Ranigfaften erhaltlich? Preisangabe ermunicht.

Frage 47. Wer hatte die Freundlichteit und würde den ersten Band von Christoph Christian Sturm "Betrachtungen über die Werle Gottes im Reiche ber Natur" anf kurze Zeit auslehnen ?

Frage 48. Bo tonnte man eine Zeichnung famt Angabe ber Dage über ben Burfelftod betommen?

Antwort: Die Schriftleitung in Telfs hat sich solche Zeichnungen anfertigen lassen, und versendet dieselben gegen Ersat von 8 Kronen oder gegen Einsendung von 4 Kronen und Zurückstellung der Zeichnung.

Frage 49. Wie viele Bürfelftode kann ich gegen Umtausch für einen henrigen Schwarm verlangen?

Antwort: Das hängt wohl von der Größe Ihres Schwarmes und der Güte der Königin, sowie von der Menge und Güte des gegenwärtigen Wintersutters, andernfalls auch von der Holzstärke und sauberen Arbeit des Würfelstockes ab. Eine

Bahl tonnen wir nicht nennen. Immerhin ist auch das Rifito der Ueberwinterung des Schwarmes in Rechnung zu ziehen.

Frage 50, Matrei: Betreff Bürfelstodmasse siehe Antwort 48. Als Abstandstlammern nehmen Sie am einsachsten entiprechend gebogene Drahtklammern. Was eine Schleuder koste, erfahren Sie bei einer Imtergerätehandlung. Die Stellung des Bienenhauses ist gut, lieber mehr gegen Südosten, als gegen Südoen. Ja nicht gegen Südomesten. Ist aber dieser Platz nicht recht windig? Dann eine Schutzwand gegen die Windrichtung. Das Wasser ist nahe genug; ob sich aber nicht Ihr Nachbar deutsch belästigt fühlt? Lieber vorher mit ihm reden. Rähmchen und Wadenmas können Sie aus der Zeichnung berechnen. Betreff Wadenpreis und Verkaufsstelle fragen Sie mittels Retoursarte bei herrn Plattner in Imst an.

#### Ertlarung.

Der gefertigte Schriftleiter der Bienenzeitung erklärt hiemit, daß er der in Ar. 5 vom Mai 1921 in der Tiroler Bienenzeitung auf Seite 87 im Fragekasten erschienenen Frage Ar. 27, "warum will sich Forstrat Lüstenegger in Borarlberg niederlassen" und der diese Frage zugesügten Antwort: "Warum steigt die Quecksübersäuse im Thermometer? Weil es ihm unten zu warm wird", vollkändig ferne, daß sowohl Frage als Antwort ohne sein Wissen und in seiner Abwesenheit in die Zeitung aufgenommen wurde und daß er es bedauert, durch diese Frage und Antwort herrn Forstrat Lüstenegger in seiner Ehre ohne Grund gekränkt zu haben und daß er endlich seine, wie immer geartete Ursache hat oder hatte, dem Herrn Forstrat Lüstenegger einen ehrenrührigen Vorwurf zu machen oder deshalb zu schmähen. Der gefertigte Schriftleiter entschuldigt sich daher wegen dieses unliebsamen Vorsommnisses und elhnt jede Gemeinschaft mit dem Einsender der erwähnten Frage und Antwort ab und nimmt zur Kenntnis, daß Gerr Forstrat Lüstenegger gegen den wahren Schuldetragenden und geistigen Urheber die Versolgung aufrecht erhält.

Unmertung: Wir bitten, Fragen und Antworten aus Borarlberg an ben Obmann herrn Erhard Rat in Mäder, Fragen und Antworten aus Sirol an die Schriftleitung in Selfs (Oberinntal) zu senden. Die Schriftleitung.

6:4:3

## Büchertisch.

Archiv für Bienenkunde: Die Biene in Aegypten jetzt und vor 5000 Jahren von Rotter, Gongh, von Buttel-Reepen, Armbruster. Berlag Th. Fisher, Freiburg i. B. — Die ägyptische Biene hat wundervolle Färbung, ist aber sehr bösartig. Sie formt keinen Wintersnäuel, hat das ganze Jahr Drohnen, häusig 100 und mehr Weiselsellen und bereitet nie Kittwachs. Sie sammelt nicht mehr als 10 bis 20 kg Honig und verweigert die Annahme des Honigraumes. Interessant sind ferner die Ausstätze über Wachenbau und Wohnungen, Schwärmen, honig und Wachsgewinnung, das Entstehen der Holbsdiginnen usen. Die letzte Ubbandlung aus der Feder des Dr. Armbruster behandelt die "Vienenzucht vor 5000 Jahren" nach einem altäapptischen Kelief von 2600 v. Ehr. Es wäre Pflicht jedes Imsers, das Archiv durch Abonnement zu unterstützen.

Die Bienenwohnungen. VI., völlig neu bearbeitete Auflage mit vielen Abbibungen und Zeichnungen von Kfarrer Dr. b. c. F. Gerstung. Verlag F. Pfenningsstorff, Berlin W 57. Preis 10 Mt. und 10 "/o Zuschlag. Für Oesterreich besondere Preise. Wohl die ungeheure Ersindungswut unserer Bienengüchter, eine Bienenwohnung zu ersinden und dann mit ihrem Ramen glänzen zu wollen, ohne auf wirkliche Vorteile zur sehen, veranlaßte den Verfasser, dieses Werken in einer Neuaustagk ersscheinen zu lassen. Die einzelnen Kapitel, darunter: "Allgem. Anforderungen an eine zweckentsprechende Vienenwohnung; Besondere Unsorderungen an die Vienenwohnung, welche sich aus dem Lebense und Entwicklungsgesetze des Viens ergeben; Anforderungen, welche der Inster stellt; Versuche und Kritit" sind beachtenswert und für den von großer Vedeutung, der die vielumstrittene Wohnungsfrage auf ersolgreiche Bahnen führen will.

R. A. Rambohrs Bersuche über bie einträglichte und einfachke Art ber Bienenzucht. Herausgegeben von L. Armbruster. Berlag Th. Fisher, Freiburg i. Br. 15 Mt.—. Sehr richtig führt ber Versasser, daß Schwarmtrieb für Frühtrachtgegenben unrentabel ist und daß intensive Rassenzucht betrieben werden nuß. Rechtbabetei und Imkeistreit führen nicht zum Ziele. Würden unser Bienenvätz sich an Versuche wagen, wie sie Kamdohr vor 100 Jahren machte, es wäre der Imkerwelt mehr gedient, als mit Großtuerei. Imker, die auf Fortschritt halten, sei dieses Werf zum genauen Studium empsohlen.

Die Ruft ber Bienen, beren Ursachen, Erkennung, Berhütung und Hellung, von Th. Weippl. Preis 25 Kronen. Berlag F. Pfenningstorff, Berlin W. Wie viele Bienenzüchter Tirols kennen nicht schon ben Verfasser aus dem Werke: "Der Bau des Bienenhauses". Auch hier gibt er uns eine Schrift in die hand, die von großem-Werte ist und jeder Imker besigen soll. Das heft hat die Größe unserer Zeitung und umfaßt 30 Drudseiten.



## Halt, nicht weiter blättern!

Bon Friedl Bachmann.

Ein Jahr geht zur Neige, ber lette Monat tritt heran; du sitest in der mollig warmen Stube, die lette Grüne dieses Jahres, Nr. 12, liegt vor dir, dein Auge streift darüber, schon das zwölstemal. Dein Auge blickt vergnügt in der Richtung des Bienenstandes. Auch dort ift Raft; bas Jahr bes Fleifes ift zu Enbe. Deine lieben Bienen folummern (ruben) foon langft im ftillen Rammerlein (Bienenftod) und bezeugen burch leifes Fluftern (taum hörbares Brausen) bas Wohlergeben, bas beine Aufmerksamkeit, bein Fleiß, beine weise Umsicht ihnen bereitet hat. Ja, fie ruben aus von bem Sammeleifer, von all ben taufend und taufend Ausflügen von Blume zu Blume, von Berg zu Tal. Sie ruben aus, um neue Kraft zu ichöpfen, neues Leben zu ichaffen, auf's neue bir Freude zu bereiten. Gie ruben aus von nimmermuber Schaffens. luft, die feit ungezählten Jahren die gleiche blieb, die immer fortbefteben wirb. Diese Schaffensstreube kennt keinen Streik, keine Republik; sie wissen, daß nur durch Einigkeit, Fleiß und Arbeit der Fortbestand gesichert ist. Und dieses Große, Schone, Ganze schreit nicht nach Kohnerhöhung, Ausbesserung, nach Kürzung der Arbeitszeit usw. Ihre Zufriedenheit bleibt unveränderlich. Nicht so der Mensch. Doch, auch du, lieber Bienenvater, denkst in dieser Stunde über das Vergangene nach, denn das Rad der Zeit ist wieder abgesausen, es schlägt bald 12, ein Jahr hinter dir. Wie war's? Gewiß reich an Ersahrung, Belehrung, an Freud und Lust, vielleicht auch reich an Mißgeschick, Sorge und Enttäuschung; du bliebst aber standhaft, weil reich an Kenntnissen. Das Mienenspiel auf deinem Gesicht sagt: ich din zufrieden. Auch mit der Grünen? Ja! deine Vienen säuseln dir das Lob. Du haft alle 11 gelesen, verstanden? Die Grüne war dein Raigeber und Mitberater, dein Wegweiser und Begleiter. Wanche Lehre haft du daraus geschöpst, geprüst, verwertet. Deine Ersahrungen und Beobachtungen wurden von wird. Diefe Schaffensfreube tennt teinen Streit, teine Republit; fie

ihr, ber Grünen, wieder entgegengenommen, um anderen zu überbringen. Daburch wurdest du eine emsige Biene, die mitgewirft am Raderwerk, am Uhrwerk der Zeit, daß es klappte von 1—12. Laß aber noch nicht nach, sahre weiter nach kurzer Rube, wie die Biene, am Werk der Arbeit, des Fortschrittes, auf daß noch oft und lange die Rummer 12 komme.

Arbeiten aber alle als fleißige Biene mit? Findet man nicht som an chen Bienenvater, wo die Grüne noch in Windeln (Zeitungssschleife) eingewickelt in einer Krippe (Winkel) liegt, wo die Motten im Staube Stizzen zeichnen? Vielleicht alle 11 und der 12. harrt das gleiche Los. Sie bleiben liegen, zweck- und nuglos. Hindeutend auf diese Wickeltinder, auf diese von den Pflegebienen verlassenen Nymphen, fragen wir: wie gefällt sie dir? Bist du zufrieden? Haft du welche Borteile geholt? Die Antwort, von einem Naserumpsen begleitet, lautet: Wit nichten; ist gar nichts besonderes drein für mich, hab' zwar nie hineingeschaut, hab's nicht notwendig. Halt ein! ruse ich. Warum denn? Bist du Imser, Züchter, wirklicher Bienenvater? Dann, nochmals: halt ein mit diesen Reden. Stelle deiner Unkenntnis nicht noch ein Armutszeugnis aus. Bequeme dich, und lies zuerst ein heft durch, vielleicht nimmst du ein zweites, und denke dabei. Studiere, probiere, prüse und dann, dann: urteile. Nimm z. B. Hest Nr. 9 und 10; aus Seite 138, Hest Nr. 9 die Ausschrift lautet: Arbeitseinteilung

im Tiroler Burfel, von Otto Dengg.

Du fahrst mir icon wieder über's Maul: bab' foan Burfel; biefe Reuerung ift nir, viel zu tompliziert. But! ich lag bir beinen Glauben, Dowobl bu falfc baran bift. Doch fcau! biefe Arbeitseinteilung ift nicht fir fur ben Burfel allein; fie läßt fich mit einigen Ausnahmen bei allen Stodformen anwenden und burchführen mittels folgendem Rezente: 1. bas Rrautlein Denten, aut fleden; bies fest bie Schaffensluft in Tatigteit; 2. eine fleine Portion guten Billen, fein aufwiegen; 3. mit dem Gewurze Aleiß ben Wohlgeruch verleiben, und 4. noch einige Tropfen Tatenbrang bazugeben und alles gelingt. Mit biefem Mittel finbest bu gar manches, mas bir jum Borteil gereicht, was besonders für dich ift, was dir notwendig erscheint. Und bann, je tompligierter, besto tiefer mirst bu einzubringen suchen. Dieses Rezept wird bich mit ber Grunen befreunden. hand in hand mit ihr wirft bu dann benten, arbeiten und prüfen als mahrer Bienenvater, freudig mitwirten am Gehwert ber Beit, burch viele Jahre. An dir bewahrheitet fich dann bas Sprichwort: Bom Guten gewählt, das Bessere gefunden, das Beste genommen. Und tommt die Zeit, Die auch dir Raft und Rube gebietet, wenn ber Abend bes Alters naht, fo geniege biefe Rube mit Bonne, bu haft fie verbient. Du haft, gleich den Bienlein, des Lebens Sommerzeit in Fleiß und Tatenluft . ausgenutt von 1-12, bu bift bann ein lebenbiges Buch, aus bem bie Jugend icopft zu neuem Schaffen, benn bas Rad ber Beit fteht nicht ftill.

> Glud auf, im Fruhjahr ben Bienen, Mit neuem Geift erftebe Rr. 1 ber Grunen.



## Zum Jahresschluß.

Wieber ein Jahr vorüber! Durch 10 Jahre hat fich nun unsere Bienenzeitung trot ber schweren Zeiten redlich burchgearbeitet, hoffend. daß bald bessere Sage kommen werden. Aber leider wird sich diese Soffnung noch lange nicht erfüllen. Die fortwährende Entwertung unferer Rrone, Die immer fteigenden Lohne und Preise ber Lebensund BedarfSartitel zwingen auch die Bienenzeitung, in neue Bahnen zu treten. Früher toftete bie Zeitung fo viel wie 10 Liter Milch, wie 40 Eier, wie 7 Kilo Mehl, wie 21/2 Liter Wein. im Preise stehen aber biese Sachen heute? Beute tostet die Bienenzeitung für einen Monat ca. 8000 K, ab 1. Dezember vielleicht zirka 14.000 K, nur für einen Monat; es wird baber jeder Bienenguchter leicht einsehen, daß auch ber Preis ber Zeitung bebeutend erhöht werden muß, wahrscheinlich auf ca. 200 K pro Jahr, bas ist heute gleich 1/2 Rilo Honig ober noch viel woniger, ober 7 Gier, 4 Liter Mild, 1 Kilo Mehl, 1/2 Liter Wein. Lasse sich baber niemand von der Bahl 200 abschrecken; jeder bleibe treu seiner Bereinszeitschrift. Bietet doch icon die haftpflichtversicherung einen fo großen Vorteil, daß ein Austritt nichts weniger ware als höchst unklug.

Großen Dank schulden wir allen Mitarbeitern der Vienenzeitung, besonders den Leitern der apistischen Beobachtungsstationen, Herrn Auer-Längenseld und Fußenegger-Dornbirn, Herrn F. Simon-Feldtirch für die Monatkarbeiten, hochw. Herrn Pfarrer Hammerle-Wennssfür die Kundschau und allen Mitarbeitern aus Nah und Fern. Dank

schulben wir serner den Herren Wanderlehrern sowie Herrn Friedl Bachmann-Außervillgraten für ihre Tätigkeit als Unterrichtende, Vortragende. Gleichzeitig danken wir auch dem löblichen Landeskulturrate, der die großen Kosten für den Wanderunterricht in anerkennenswertester Weise übernommen hat, allen Ausschuhmitgliedern des Zentraldereines für ihr bereitwilliges und pünktliches Erscheinen zu den Sitzungen, serner auch allen Obmännern der Zweigvereine, die sich größtenteils redlich bemühten, neues Leben in ihren Verein zu bringen, die Vienenzucht zu heben und aufklärend und ermunternd zu wirken.

Und nicht unser letter Dank gilt den Herren der Bereinsbuchdruderei, Herrn Direktor Dittrich und Herrn Drudereileiter Engelbert Wild, welche unsere Zeitung stets an die erste Reihe ihrer vielen Druderarbeiten setten und auch stets auf die Verbilligung unserer "Grünen" bedacht waren, serner dem Fräulein Glätzle für ihre unermübliche Arbeit an der Expedition unserer Zeitschrift.

Jene Mitglieber, welche für die Zeitung ober für die Beobachtungsstationen Auslagen gehabt haben, wollen ihre Forderungen herrn Jakob Riedl, Weiherburggasse, Innsbruck, bekannt geben.

Und nun ihr Mitarbeiter und Imfer alle, bis Weihnachten geben wir auch Zeit zum Winterschlaf, bann heißt es aber wiederum: Auf! Auf! zu neuem Leben, zu neuen Taten, zu neuem frischen Sifer. Mit dem Wachsen des Tages wachse eure Liebe für die Bienen, für den Berein, wachse eurer Drang für die Zeitung, für die Verbesserung der Bienenwirtschaft im Bienenhause und in der freien Natur, wachse euer Sinnen und Trachten nach Züchtung bester und gesunder Völker.

Dann wird die Bienenzucht noch mehr erblühen und gebeihen, dann werdet ihr Freude empfinden an allen Imkerarbeiten und bas

gebe Gott!



# W. Rohlhammer, Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

In unferem Berlage erichien in 5., umgearbeiteter und vermehrter Anflage

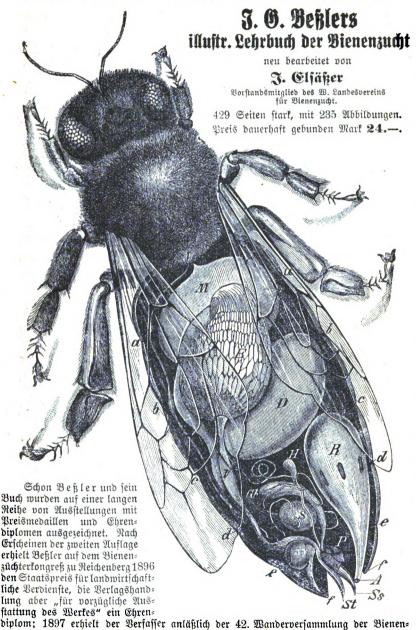

In welcher Weise sich bei Bearbeitung der letten Auflagen der nach Beklers Tod dafür gewonnene herr Eljäßer seiner Aufgabe erledigte, darüber sprechen sich die umstehend abgedruckten wenigen Urteile der Fachpresse aus einer Fülle von Vielen hinlänglich aus.

mirte in Wiesbaden die Rgl. preußische filberne Staatsmedaille.

Google

## Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:

Einlettung. Die Biene in Lage und Bilbung.

I. Gefchichte ber Bienenzucht. Die Bienenzucht ber Alten. Das Zeibelwesen im Mittelalter. Riebergang und Aufschwung vom 16.—19. Jahrhundert. Die Bienenzucht in der Neuzeit. Entwicklung und Stand ber Bienenzucht in Württemberg.

II. Naturgeschichte ber Bienen. Urheimat und Berbreitung der Bienen. Die verschiedenen Rassen der Honigbiene. Der äußere Körperbau der Bienen. Die inneren Organe und ihre Berrichtungen. Die Lebensbedingungen des Bienenvolkes, Die dreierlei Bienenwesen

Entwidlung und genoffenschaftliches Leben der Bienen. Feind der Bienen. Krankheiten und ihre heilung. Regelwidrige Zustände. Räuberei bei den Bienen. Die Bienenweide.

III. Bienenwohnungen, Blütenkalender. Bienen wohnungen mit unbeweglichem Bau. Bienenwohnungen mi beweglichem Bau. Der Bogen stüllper. Der Albertiner Blätterstod. Der Dadant-Alberti Bienenkassen. Der Comansiod. Der elfäßische Bereinsstod. Der Thüringer Zwillingsstod. Schwäbische Lagerbeute. Di Aufstellung der Bienenstöde im Freien. Der Prachtbienenstan

(Bavillon). Ginfache Bienenftande. Die Rahmchen und ihre Unfertigung.

IV. Praktischer Betrieb der Bienenzucht. Sinwinterung der Bölker. Die Aberwinterung derselben. Die Auswinterung und Frühjahrsmusterung. Die Trieb- oder Reisfütterung. Erweiterung der Bruträume. Das Schwärmen der Bienen. Sinsangen der Schwärme. Die Berwendung der Schwärme. Behandlung zusammengestogener Schwärme. Berhinderung der Nachschwärme. Behandlung der Schwärme und Ableger Die künstliche Bermehrung. Weiselzucht und Wahlzucht. Die Umweiselung minderwertiger Volker. Aufbewahrung der Weiselzucht und Bahlzucht. Die Umweiselung minderwertiger Volker. Aufbewahrung der Weiselzucht nach der Frührlichen und deren Beschung. Das Berschulen der Königinnen und die weitere Behandlung der Juchtvölschen. Die Wahlzucht beim Stabilbetrieb. Die Weiselzucht in Berbindung mit dem Schwärmen. Reinzucht fremder Rassen. Das Umlarven. Die Behandlung der Völker im Sommer und Herbst. Wanderung mit Vienen. Das Umlarven. Die Wahlsucht beim Stabilbetrieb der Wahn. Aussertigung von Strohmatten. Das Unlogieren. Das Cronen, Puten und Fleden der Wahen. Die Herstellung künstlicher Mittelwände. Der Honig. Keien, Hertunft und Farbe. Füsser und fertiger Zustand. Fälschungen. Ausbewahrung des Honigs. Honigversauf und Honigversendung. Wert und Berwendung des Honigs. Rezepte für die Berwendung des Honigs.

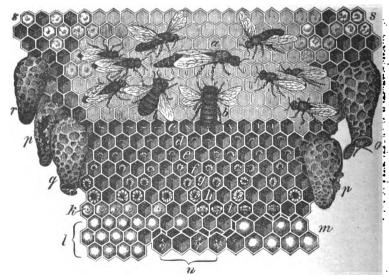

VII. Bienenrecht und Bienengesen. Das Eigentumsrecht an Bienen. Das Recht, Bienen zu halten. Die Berpflichtung jum Schabenersatz. Strafrechtliche Beftimmungen über die Bernichtung von Bienen.

Schluftapitel. Der Rugen ber Bienenzucht. Alphabetifches Sachregifter.

# Aus den überaus zahlreichen günstigen **Urteilen der Fach**zeitungen über die neue Bearbeitung führen wir hier nur eine Auswahl an.

Es äußerte sich: Bienenzeitung. Organ bes Bereins deutscher Bienenwirte (Heraustgeber herr Wilhelm Bogel in Leticin), 1896, Nr. 24: "Geradezu als eine liebliche Erscheinung tritt bas Beflersche Buch in unsere Zeit apistischer Wirren ein, da es, entfernt von Phantastereien, nicht bloß dem angehenden, sondern auch dem bereits geübteren Bienenwirt eine vorztreffliche Anweisung zu einem lohnenden Betriebe der Bienenzucht ist. Sprachen wir und



schon belobigend über die erste Auflage des Buches aus, so müssen wir befennen, daß die jett vorliegendezweite Auflage selbst unsere fühniten Erwartungen überflügelt hat. Der Herr Bers fasser steht auf der Höhe apistischer Bildung und hat das Wesen Dzierzonscher Theorie und Praxis klar und haarscharf erkant und in seinem Buche niedergelegt. Bon hohem Wert ist, daß nicht bloß das belehrende Wort auftrit, sondern daß durch anschausche Wöbildungen der Text erläutert ist. Selbst frendsländische Söde sind dem Anfänger in



Bitdern vorgeführt, damit er fie mit unscrem Dzierzonstocke vergleichen kann. Die Sprache ift korrekt, klar und bestimmt. Die äußere Ausstattung — Parier, Druck, Umschlag — ist gut und nett. Wir zweiseln nicht daran, daß das Bestersche Lehrbuch in seiner zweiten Auflage, zum al der Preis ein höchst geringer ist, die weiteste Berbreitung finden wird."

Leipziger Bienenzeitung 1896, Beft 12: "Beftere Lehrbuch ift eines berbeften, welches wir kennen."



Württ. Schulwochenblatt 1904, Rr. 15: "Das reich illustrierte Büchlein kann allen Bienenfreunden, deren es ja auch im Lehrerstand viele gibt, und namentlich auch solchen, die es werden wollen, wärmstens empsohlen werden."

Deutsche Imfer aus Böhmen. Prag, XXVII. Rr. 8 (Aug. 1914): Das seit jeher als ein umfassendes und vorzügliches Bienenbuch bekannte Werk ist von J. Elsäßer nun das 2.-mal umgearbeitet und hiebei um 82 S. vergrößert worden, indem alle wichtigen Forschungen und Neuerungen der Prazis, insebesondere über Königinnenzucht, Krankbeiten, Oberbehandlung der Beuten usw. berücksichtigt wurden. Alles wird durch viele gute Abbildungen bektens erläutert. Das treffliche Buch ist jedermann, der ein billiges, doch alle Kapitel der Bienenkunde und "Zucht umfassendes Buch besitzen will, bestens zu empsehlen.

Die beutsche Bienenzucht in Theorie und Prarie. Berausgeber Bfarrer Gerftung, 1904, Rr. 4: "Diese neue Auflage stellt tatsachlich eine völlige Umarbeitung bes Buches bar

und wi. stehen nicht an, zu erklären, daß sich fast alle Anderungen als Besserungen erweisen. . . Die praktischen Kapitel zeigen den erfahrenen Bienenzüchter bei der Arbeit. — Möchte das Büchlein viele Freunde finden."



Die Bienenpstege, Ludwigsburg, Mai 1914: Wir kennen kaum ein Bienenzuchtlehrbuch, das mit jo viel pädagogischem, wissenschaftlichem und sachlichem Berständnis geschrieben ist, und für den Anfänger sowohl als auch für den sertigen Juster eine so reiche Fundgrube in allen Bienenzuchtfragen bildet, wie das vorliegende. Der Versassen, herr J. Elsä er, Zell, einer der tüchtigken Praktiter und Meister der Bienenzucht in Deutschand, hat die neue Auslage mit großem Fleiß und Geschick vollständig umgearbeitet. Auf der Johe der Wissenschaft und Pras

ris ftebend, wird bas neue Buch jedem Imter ein treuer und ficherer Führer werden und in feiner gediegenen, mit vielen Bil= bern illuftrierten Ausführung jedem, ber es fein eigen nennt, Freude bereiten. Gang besonders wertvoll und zeitgemäß ift ber Abichnitt über Ronis ginzucht. Möge die neue Auflage überall, wo die beutiche Bunge flingt, recht jahlreiche Berbreitung finben.

**Reichstoft**, Wien, 24. Mai 1914: Die Erkenntnis, daß die Bienenzucht ein wichtiger Bestandteil unserer Landwirtschaft



ift, ringt fich immer mehr durch, fo daß neben Bor= tragefursen und Unter= weisungen auch ein Bedarf nach popular gehaltener, leicht verständlicher Litera= tur vorliegt. Gin Lehrbuch, melches diefen Forderungen allseits entspricht und da= bei außerordentlich billig ift, alle neuen Errungen= schaften der Forschung und Prazis bereits aufgenom= men hat, fei in bem vor= liegenden Büchlein Beglers aufs l'e e empfohlen.

Dentsches Agrarblatt, Ofterreich-Ungarn, 17. Juni 1914: Das bestbekannte Bestersche Lehrbuch ift nun zum 2. Male

von dem Borstandsmitgliede des Württ. Landesvereins für Bienenzucht bearbeitet worden. Hat schon tie 3. Auflage der neuen Schule Rechnung getragen, so ist diese 4. Ausgabe in jeder Beziehung auf der Höhe unserer heutigen Wissenschaft und Prazis. Die einzelnen Kapitel sind gründlich umgearbeitet worden, teilweise auch wesentlich erweitert, so z. B. jene den Bau der Biene, die Krankheiten, die Weiselzucht betreffenden. Frei von jeder einseitigen Stellungsnahme entspricht Berf. der modernen Forderung der Stockbehandlung von oben, ohne jedoch die "Hinterlader" zu übergehen. Es wird baher das so vielseitige Buch, welches das gesamte Gesbiet der Bienenzucht umfaßt, jedem Imker willkommen sein!

Der Obstban (herausgegeben vom Württ. Obstbauverein), 1904, Nr. 3: "Das alt bewährte Beflersche, mit vielen ersten Preisen und Ehrendiplomen ausgezeichnete Büchlein wurde nach des Berjassers Tode von Herrn Elsäßer durchgesehen und mehrsach nach dem heutigen Stand der edlen Imkerei ergänzt, wobei darauf gesehen murde, den volkstümlichen Charakter des Buches und die wohltuende Wärme der Darstellung Beflers zu wahren.

# Bestellzettel.

In offenem Briefumschlag mit 15 Pfg. frankiert als Drucksache zulässig.

Bon der **Vereinsbuchhandlung Junsbruck**, Maria Theresienstraße 40, erbitte ich:

Befiler-Glfäffer, 311. Lehrbuch der Bienenzucht. 5. Auflage. Gebunden Mf. 24.—.

Der Betrag folgt anbei — ist bei übersendung nachzunehmen.

Name und Stand:

| Wohnort: |  |
|----------|--|
| ,        |  |

# ISHERS IMKERKALENDER 1922

enthält Tabellen, Aufsätze, Verzeichnis von Imkerbüchern, Bezugsquellenverzeichnis für Imkergeräte. Preis einzeln M. 3.—. Für Vereine Partiepreise: 10—24 Stück je M. 2.50, 25 – 49 Stück je M. 2.—, 50—99 Stück je M. 1.50, 100 u. mehr Stück je M. 1.— bei post- und verpackungsfreier Zusendung.

erlag von Theodor Fisher, Freiburg in Baden

Junger Mann, 19 Jahre alt, Imkerschreiner und zuverlässiger Bienenzüchter sucht Stellung als

# Imker oder Standgehilfe

Ungebote jeder Urt erbeten an Jakob Maher, Ainring Bost Hammerau bei Bad Reichenhall, Oberbayern (Deutschland).

# Häuschen

mit etwas Grund in ertragreicher Gegend für Bienenzucht, in Nordstrol zu pachten ober zu kaufen gessucht. Anträge unter "Gute Tracht" a. d. Abministr. b. "Bienenzeitung"

# Bienenzüchter Achtung!

Deckt Euren Bedarf in allen einschlägigen Artikeln, wie Honigschleudern, Beuten etc. nur bei "Agit" A. G. für landwirtschaftliche Industrien Wiener-Neustadt, Herbstfestplatz. "Agit" Bienenzuchtartikel sind die besten. 2-3

# Tausche

meine neue, ungebrauchte Honigsichleuder für Breitwaben samt Decel, laciert, auf Rugellager laufend, prima Erzeugnis

gegen ein entsprechendes Quantum garantiert reines Bienenwachs oder Mittelwände. — Ungebote an

G. Golz, Rodaun, Liefingerstraße 31. (N.=De.)

Die Vorstandicaft bes Bienenguchter-Vereines Dornbirn gibt die betrübende Nachricht von dem Ableben des verdienstvollen Ultvorstandes

Herrn Raimund Rhombera

Obmannstellvertreter und Chrenmitglied bes Borarlberger Amterbundes. welcher am 20. Oftober 1921 nach schwerem Leiden verschieden ift. Ehre feinem Unbenten!

# Alte Bienenbücher werden aefau

Gefällige Anbote an Alois Alfonsus, Bundesministerium für Landwirtschaft, Wien I., Liebiagasse 5.

Mieherlage für den Anderfähig, mit geschlichten, gerundeten Holzabsperrgitrent güttern in beiden Then And B.

Der Originalisch ist durch ein Metallschilden gekennzeichnet. Für maßhältige Erzeugnisse, welche genau nach den Anleitungen des Herrn Oberforstrates durchgeführt werden, wird garantiert. Abbildungen der beiden Then und Preisliste in der Broschüre: "Der Musterbreitwadenstod und die besonderen Behelse zu seiner Bewirtschaftung". Preis dei Boreinsendung des Betrages von 40 Kronen portosei. Jeder sortschrittliche Imter bestelle gleichzeitig das Buch: "Die Grundlagen der Bienenzucht", von Obersorstrat Lüstenegger, mit 140 Abbildungen. — Der Betrieb mit dieser Beute, die P. Cölestin Schachinger die Beute der Zusunst nannte, ist der denschafte und ertragreichste und bleibt vollends naturgemäß. Für Klein- und Größbetriede gleich geeignet.

Bei Anfragen Retourporto erbeten. 1—3

Ultich Baumgariner, Imterei, schleimbach a. d. Astbahn, R.-de. Aieperlage für den Aunderfähig, mit geschlichten, gerundeten Holzabsperrgitten in beiden Typen A und B.

Der Originalstod ist durch ein Metallschlöchen gekennzeichnet. Kür maßhältige Erzeugnisse, welche genau nach den Anleitungen des Herrn Obersorstrates durchgeführt werden, wird garantiert. Abbildungen der beiden Typen und Preikliste in der Broschüre: "Der Musterbreitwadenstod und die besonderen Behelse zu seiner Bewirschaftung". Preik det Boreinsendung des Betrages von 40 Aronen portosrei. Jeder sortschrittliche Imster bestelle gleichzeitig das Buch: "Die Grundlagen der Bienenzucht", von Obersorstrat Lüstenegger, mit 140 Abbildungen. — Der Betrieb mit dieser Beute, die P. Cölestin Schackinger die Beute der Zutunst nannte, ist der benkbar einsachste und ertragreichste und bleibt bollends naturgemäß. Für Alein- und Großbetriebe gleich geeignet.

Bei Ansragen Retourporto erbeten. 1—3

Ulrich Baumgariner, Imsterei, Schleimbach a. d. Astdahn, R. de.

Schriftleiter: Josef Schweinesser in Liss (Oberinntal).

Schriftleiter: Josef Schweinester in Telfs (Oberinntal).

Berlag: Bienenzichter-Zentralverein für Deutschtrol, Junsbruck, Vereinsbuchhanblung Druck: Bereinsbuchhanblung und Buchbruckerei in Junsbruck, M. Therefienstraße 40.

# An alle Kunksch-Imter!

Herr H. Eugen Ploner, Bienengeräte-, Wachs- und Honighandlung in Innsbruck, Innstraße 4, hat in der Aummer 10 der Tiroler Bienenzeitung einen Sachverhalt mitgeteilt, der vollständig unrichtig ist, doch will die unterfertigte Firma diesbezüglich nicht Stellung nehmen, nachdem der Prozeß noch nicht beendigt ist.

Wohl aber muß Widerlpruch erhoben werden, daß Herr Ploner von direkten Erzeugern Kuntzlchbeuten in Kommission übernommen haben solle und Kuntzscheuten verkaufe nach wie vor.

Die Bertretung für die Fa. Kuntsich wurde dem Herrn Planer gekündigt und ist er seit 5. Juli 1. J. nicht mehr berechtigt, als Bertreter der Fa. Kuntsich aufzutreten.

Aachdem für die Kuntschzwillingsbeuten der Musterschutz bis 16. März 1923 reicht, kann niemand Kuntschzzwillingsbeuten erzeugen, der nicht von der Fa. Max Kuntsch, Lahr (Baden), oder dem Leiter der Zweigstelle für Besterreich, Herrn Gustav Germ in Wien V., Giehaufgalle 19, die Berechtigung erhalten hat. Würde jedoch jemand unberechtigt Kuntschzwillingsbeuten erzeugen, so würde gegen ihn gem. Musterschutzgesetzes, § 12 ff. vorgegangen werden.

# Max Kuntich, Lahr-Baden

Kommandit=Gesellschaft

für den

Guftav Germ, Bevollmächtigter für Befterreich.

# An alle Kuntsch-Imker!

Die Kommandit-Gelellschaft M. Kuntsch in Lahr-Baden gibt in den Aummern 8 und 9 der "Ciroler Bienen-Zeitung" bekannt, daß sie mir die Bertretung künden mußte, da ich angeblich diese Bertretung nur zu ihrem Bchaden führte.

Die Bache verhält lich aber folgendermaßen:

Da ich trotz meiner wiederholten dringenolten Bitten die mir längst versprochenen Beschläge, für die ich die Einfuhrbewilligungen verschaftte, nicht erhalten konnte, sah ich mich genötigt, den Berkehr mit dieser Firma abzubrechen, da sich herausstellte, daß Herr Gustav Germ, der als Bevollmächtigter für Besterreich austritt, nicht der Geschäftsmann ist, wie ich es erwartete. Diese meine Behauptung dürften mir Herr Pfarrer Gabl, Kennelbach und Marlin in It. Gallenkirch ohne weiteres bestätigen.

Ich habe daher Kuntsich=Beuten von direkten Erseugern in Kommillion übernommen und verkaufe Kuntsich=Beuten nach-wie vor.

Wer den angeblichen Schaden hat, die Firma Kuntisch oder ich, wird der in Schwebe befindliche

Projeft ergeben.

ବତାରତା ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉଥିଲି । ହେଉ

Interellant ist jedenfalls die Tatlache, das die Firma Kuntsch keinen berufsmäßigen Vertreter auftreiben konnte und die Gelchäfts-Vertretung einem Advokaten übergeben mußte, der sich den schönen deutschen Ramen Stöckl beilegte, während er vor kurzem noch Stocklaska hieß.

# H. Eugen Ploner

Bienengeräte=, Wachs= und Honig=Handlung

Junsbruck, Junkraße 4

2 - 2

de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

LD 21 3m-8,'39

|                        | XXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T6   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| iroler-Vo<br>bienen-ze | ralberger<br>itung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v.10 |
| REF                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| OLLECTION .            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . /  |
| BEE                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| BEE                    | 728208<br>S.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121  |
|                        | SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121  |
| LLECTION               | A TANAN BUREAU PROPERTY OF THE PARTY OF THE | 410  |